XVI. — DIE SCYPHOMEDUSEN-SAMMLUNG DES NATURHISTORI-SCHEN REICHSMUSEUMS IN LEIDEN. III. RHIZOSTOMAE, (MIT 6 UEBERSICHTSTABELLEN). VON DR. GUSTAV STIASNY.

#### ALLGEMEINER TEIL.

Ursprünglich war die Bearbeitung des 3. Teiles der Mitteilungen über die Scyphomedusen-Sammlung des Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden, welche die Rhizostomeen betrifft, in demselben Rahmen geplant, wie bei den 2 ersten Mitteilungen. Durch die Heranziehung des Materials der Siboga-Expedition stand mir jedoch, im Verein mit der reichhaltigen Sammlung des Museums selbst, ein so umfangreiches Material, das fast alle Genera der Rhizostomeen umfasst, zur Verfügung, dass die Untersuchung, je weiter die Arbeit fortschritt, immer grösseren Umfang annahm, und schliesslich zu einer vollständigen Revision des ganzen Systems der Rhizostomeen führte. Durch umfassende vergleichend-anatomische Studien ergab sich nämlich, dass das Gefässystem des Schirmes ein hervorragendes diagnostisches Merkmal darstellt, das in den bisherigen Systemen nicht nach seinem wahren Werte berücksichtigt worden ist und dass auf Grund der verschiedenen Ausbildung desselben, nicht nur bei den grossen Gruppen, sondern auch bei den meisten Genera, — eine Verschiedenheit, die auch in der Entwicklung begründet ist — die Aufstellung eines natürlichen Systems möglich ist. Unter Zugrunde-Legung des Gefässystems als Haupteinteilungsmerkmal wurde ein neues System aufgebaut, dabei jedoch, um jede Einseitigkeit und die Fehler früherer Einteilungsversuche tunlichst zu vermeiden, auch möglichst viele andere Merkmale mitberücksichtigt: Subgenitalporticus, Bau der Mundarme, Armanhänge, Sinnesgrübchen, Muskulatur u. s. w.; ferner wurde, was bei keinem der bisherigen Systeme der Fall war, die Entwicklung gebührend beachtet. Es ergab sich dadurch eine neue Einteilung, von der ich wohl annehmen darf, dass sie, mehr als die bisherigen, den Ansprüchen, die an ein natürliches System gestellt werden, gerecht wird.

Gleichzeitig ergab sich die Notwendigkeit der Revision aller Genera und Species.

Auf Grund der gewonnenen neuen Grundlage konnten alle Genusdiagnosen schärfer formuliert und von einander abgegrenzt, konnte die Verwandschaft der einzelnen Genera besser erkannt und deutlicher zum Ausdruck gebracht werden, als dies bisher möglich war. Dies war umso notwendiger, als gerade in der Systematik der Rhizostomeen infolge der unklaren, nicht scharf abgegrenzten Diagnosen eine geradezu unglaubliche Verwirrung herrscht.

Die vorliegende kurze Mitteilung bezweckt nur, eine gedrängte Uebersicht über die schöne Rhizostomeen-Sammlung des Reichsmuseums zu geben sowie über die wichtigsten Ergebnisse in vergleichend-anatomischer, tiergeographischer und systematischer Hinsicht. Die genaueren Angaben, besonders über das Gefässystem, welche auch das Siboga-Material umfassen, werden, begleitet von vielen Abbildungen, an andrer Stelle veröffentlicht werden (12).

Die Rhizostomeen-Sammlung des Museums ist überaus reichhaltig. Sie umfasst circa 500 Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien, die sich auf 13 Genera und 18 Species verteilen:

Cassiopeia andromeda Eschscholtz. Rotes Meer. Cotylorhiza tuberculata Macri. Mittelmeer. Cotylorhiza erythraea nov. spec. Rotes Meer. Netrostoma coerulescens Maas. malay. Arch. Mastigias papua L. Agassiz. Japan.

- \*\* Mastigias siderea Chun. malay. Arch.
- \*\* Mastigias albipunctata nov. spec. malay. Arch. Thysanostoma thysanura Haeckel. , , Lychnorhiza arubae nov. spec. West-Indien.
- \*\* , malayensis nov. spec. malay. Arch.

  Crambione mastigophora Mass. malay. Arch.

  Acromitus flagellatus (Haeckel) mihi. malay. Arch.
- \*\* Catostylus Townsendi Mayer. malay. Arch.
- \*\* Lobonemoides robustus nov. spec. malay. Arch.
  Rhizostoma octopus Linné. Atlant. Oc.
  Rhizostoma pulmo L. Agassiz. Mittelmeer.
  Rhopilema hispidum (Vanh.) Maas. malay. Arch.
  Stomolophus meleagris L. Agassiz. West-Indien.

Die mit \*\* bezeichneten Medusen sind im malayischen Archipel bisher noch nicht nachgewiesen.

Wie aus dieser Liste hervorgeht, umfasst das Museumsmaterial die meisten Genera der *Rhizostomeen*-Gruppe. Nicht vertreten ist darin nur die Familie der *Versuridae*, von den wichtigeren Genera fehlen darin nur *Cephea* und *Versura*.

Die Zahl der gefundenen neuen Species ist verhältnis-

mässig gering (5). Bei der Bearbeitung der Sammlung wurde jedoch, wie bei den früheren Mitteilungen (I, II) auf die Aufstellung neuer Species wenig Gewicht gelegt.

Die meisten Exemplare stammen aus dem malayischen Archipel. Das Museum verdankt sie dem unermüdlichen Sammler P. Buitendijk, der den Archipel viele Jahre hindurch bereiste. Dadurch, dass Fänge aus verschiedenen Fundorten, Jahren und verschiedenen Jahreszeiten vorliegen, erhält das Material umso höheren Wert. Einige Exemplare stammen von E. Jacobson und Haasnoot.

Interessantes Material liegt ferner vor: aus dem roten Meer (Kruyt, Buitendijk), aus dem Mittelmeer (Haeckel, Verfasser), den westindischen Gewässern (A. J. v. Koolwijk, M. D. Horst), der Nordsee (Haeckel, R. Horst, Verfasser) und den japanischen Gewässern (v. Siebold). Der Hauptwert der Sammlung besteht in dem umfassenden Material aus dem ostindischen Archipel.

Ein Vergleich mit den Fängen der Siboga-Expedition zeigt (Maas, Sibogawerk, 6, p. 2.), dass das Museums-Material zwar weniger reich an verschiedenen Genera und Species, jedoch viel reichhaltiger an Exemplaren ist. Dies letztere ist wohl darauf zurückzuführen, dass P. Buitendijk vorzugsweise in den grossen Hafenplätzen (vorwiegend an der Nordküste Java's) fischte, die ja besonders gerne von den gefrässigen Rhizostomeen aufgesucht werden, weil sie dort viel Nahrung finden, während diese Hafenstädte von der Siboga-Expedition mehr nebenbei besucht wurden. In dieser Beziehung ergänzen sich die beiden Sammlungen sehr gut und gewähren wohl in ihrer Gesammtheit einen guten Überblick über die gesammte Rhizostomeen-Fauna des Archipels.

Im Museums-Material aus dem Archipel findet sich eine Anzahl Medusen vor, die im Siboga-Material nicht enthalten sind: z.B. die häufigen Formen Catostylus Townsendi Mayer und Lobonemoides robustus nov. spec. sowie die neue Lychnorhiza malayensis. Bei manchen Formen fällt es auf, dass sie im Museumsmaterial sehr zahlreich vertreten, also häufig im Archipel sind, trotzdem von der Siboga-Expedition nur spärlich erbeutet wurden. z.B. Mastigias albipunctata nov. spec. ("Mastigias sp." der Siboga) und Acromitus flagellatus mihi ("Himantostoma flagellata Haeckel" der Siboga). — Andrerseits hat die Siboga Medusen gefischt, die in der Museums-Sammlung nicht vorkommen: z.B. die in zahlreichen Exemplaren erbeuteten Formen Cassiopeia andromeda var. malayensis Maas und ornata var. digitata Maas, Mastigias papua Lesson und Mastigias papua var. sibogae Maas. Von Crambione mastigophora Maas erbeutete die Siboga zahlreiche Exemplare, in der Museums-Samm-

lung ist nur 1 Exemplar vorhanden. Gegenüber den Sammlungen von Rhizostomeen, welche von Kükenthal, Semon, Bédot und Pictet in dem Malayischen Archipel erbeutet wurden, ist diejenige des Rijks-Museums van Natuurlijke Historie viel reichhaltiger. In tiergeographischer Hinsicht ergab sich, wie bei den Semaeostomeen, eine weitgehende Uebereinstimmung der Rhizostomeen-Fauna des ostindischen Archipels mit jener aus den philippinischen Gewässern. Man vergleiche insbesondere die Arbeit von Light (5). - Sehr interessant ist der Nachweis einer neuen Cotylorhiza-species (erythraea) im Canal von Suez, die augenscheinlich in Einwanderung aus dem roten Meer ins Mittelmeer begriffen ist, ferner die Auffindung eines Vertreters des Genus Lychnorhiza (L. malayensis nov. spec.) im ostindischen Archipel, eines Genus, dessen Vorkommen bisher nur in den brasilianischen Gewässern bekannt war. Von diesem Genus wurde noch eine zweite neue Species in den Gewässern von holländisch West-Indien nachgewiesen (Lychnorhiza arubae).

Inbezug auf das zeitliche Auftreten der Rhizostomeen ergab sich, dass in den Monaten Februar und März keine Medusen gefangen wurden, was wohl auf die starken Regengüsse dieser Periode des West-Monsuns zurückzuführen ist, die eine Aussüssung des Oberflächenwassers zur Folge haben (abgesehen vom starken mechanischen Reiz, den die Rhizostomeen fliehen). In den genannten Monaten zeigt der Rhizostomeen-Kalender eine klaffende Lücke. In den Monaten April-Mai-Juni beginnt eine allmählige Zunahme, die sich in den Monaten Juli-August-September zu einer ausgesprochenen Hochzeit steigert, von October bis gegen Januar ist ein langsames Auskeilen zu beobachten. In den Herbstfängen finden sich die meisten Jugendstadien. Bezüglich der Geschlechtsreife lässt sich, da nicht bei allen Fängen Monatsangaben vorliegen, nur betreffs Mastigias albipunctata, Acromitus flagellatus (?), Catostylus Townsendi (?), Lobonemoides robustus und Rhopilema hispidum aussagen, dass sie im Juli und August stattfindet.

Es scheint somit doch ein Einfluss der Jahreszeiten vorhanden zu sein, die Geschlechtsreife ist an einzelne Monate des Jahres gebunden, die Tiere sind nicht das Jahr hindurch geschlechtsreif.

Als Commensalen wurden in den Subgenitalhöhlen, unter dem Schirm, zwischen den Mundarmen Schizopoden, Dekapoden, Brachyuren, Amphipoden, auch Larven davon, Copepoden zwischen den Saugkrausen und in den Armcanälen, sowie Jungfische nachgewiesen.

Anomalien wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt und solche in zahlreichen Fällen nachgewiesen. Besonders die Abnormitäten in der Ausbildung des Gefässystems wurden genauer untersucht und erwiesen sich in mannichfacher Hinsicht als lehrreich. Sie werden den Gegenstand einer besonderen Mitteilung bilden.

Die Medusen sind fast sämmtlich in Formol conserviert. Der Erhaltungszustand war in den meisten Fällen ein sehr guter.

Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt in vergleichend-anatomischen Studien verschiedener Organsysteme, welche zu der obenerwähnten Revision und Neuaufstellung des Systems geführt haben. Die Ergebnisse dieser Studien sollen hier nur soweit besprochen werden, als dies zum Verständnis des neuen Systems, nach welchem die ganze Sammlung angeordnet wurde, nötig erscheint. Ich verweise diesbezüglich auf die Uebersichts-Tabelle der Genera I. sowie den nachfolgenden systematischen Teil. In einem Vortrage in der Nederl. Dierk. Vereeniging habe ich einen vorläufigen Bericht darüber erstattet und ist ein Auszug dieses Vortrages in den Verslagen dieses Vereins erschienen (10). In einen zweiten Vortrage habe ich eine Uebersicht über das neue System der Rhizostomeen gegeben (11): Die ausführliche Arbeit (12) ist noch nicht abgeschlossen.

Die bisherigen verschiedenen Systeme der *Rhizostomae* beruhen auf verschiedenen Einteilungsprinzipen, in dem bald das eine, bald das andre Merkmal oder eine Combination solcher als Grundlage für die Einteilung genommen wurde.

Das System Haeckel's (1879) (3) beruht nach dem Vorbilde von Grenacher und Noll auf der Form des Subgenitalporticus (Monodemnia, Tetrademnia) und der Zahl der Saugkrausenreihen auf den Mundarmen (Unicrispatae, Multicrispatae). Das System von Claus (1883) (1) und Lendenfeld (1888) (4) entbehrt eines einheitlichen Einteilungsprinzips. Vanhöffen (1883) (9) teilt die Rhizostomata nach der Form der Mundarme ein (Rh. pinnata, dichotoma, triptera, scapulata, trigona, lorifera, simplicia), Maas (1903) (6) hingegen vorwiegend nach der Muskulatur (Arkado-, Radio, Cyclo-myaria), berücksichtigt dabei jedoch auch die Rhopalien und das Gefässystem. Mayer's System (1910) (8) benützt die Einteilungsmerkmale der Vanhöffen'schen und Maas'schen Systeme, nimmt jedoch für die Genusdiagnosen als ausschlaggebend das Vorhandensein oder Fehlen der Endanhänge, Kolben, Peitschenfilamente an den Mundarmen. Endlich hat

Maas (1912) (7) die Hauptgruppen der Rhizostomae wieder dem Vanhöffen'schen Vorbilde folgend, nach den Mundarmen eingeteilt.

Obwohl von den meisten Autoren (Haeckel, Maas, Schultze) die verschieden artige Ausbildung des Gefässystems des Schirmes als gutes Erkennungsmerkmal anerkannt und bei zahlreichen Formen genau untersucht wurde, ist das Canalsystem bisher nur in ganz nebensächlicher Weise für die Systematik benützt worden, ja Mayer (1910) schreibt ihm sogar nur geringe Bedeutung zu. Dies ist umso erstaunlicher, als ja bei den Semaeostomeae, der nächstverwandten Scyphomedusengruppe, von der stets die Rhizostomae abgeleitet wurden, das Gefässystem längst als Einteilungsprinzip benützt wurde.

Ich hatte Gelegenheit, das Gefässystem einer grossen Anzahl Rhizostomeen, die fast allen wichtigeren Genera angehören, genau zu studieren. Dies erfolgte durch Injection mit Delafield'schem Haematoxylin mittels einer kleinen Pravazschen Spritze in den Magen. Durch diese Injection traten die Radiärcanäle, der Ringcanal, das äussere und innere Anastomosennetz deutlich hervor und konnten ohne Mühe untersucht, verglichen und gezeichnet werden.

Besonders characteristisch ist die innerhalb des Ringcanals gelegene Zone des Canalsystems.

In der Ausbildungsweise der intracirculären Zone des Canalsystems lassen sich 2 verschiedene Baupläne erkennen, die ich in meiner oben erwähnten vorläufigen Mitteilung (10) mit "Typus A" und "Typus B" bezeichnet habe.

"Typus A": das (innere) Anastomosennetz hängt nicht mit dem Magen zusammen. (Keine direkte Verbindung).

"Typus B": das (innere) Anastomosennetz hängt wohl mit dem Magen zusammen. (Direkte Verbindung).

Diese beiden verschiedenen Baupläne, die auf vergleichend-anatomischem Wege erkannt wurden und die in verschiedene für die einzelnen Gruppen oder Gattungen charakteristische Typen und Untertypen zerfallen, sind in zwei verschiedenen Entwicklungsweisen des Gefässystems begründet, die durch die ontogenetischen Studien von Claus bekannt geworden sind. Claus (1) untersuchte die Entwicklung von Rhizostoma (Gefässystem Bauplan A) und von Cotylorhiza (Bauplan B). Im ersten Falle (Rhizostoma) wird zuerst ein primärer Ringcanal angelegt, der nur durch die Radialcanäle mit dem Centralmagen in Verbindung steht. Aus dem Ringcanal geht ein extracirculäres Netz und intracirculär durch centripetales Wachstum entweder eine

Anzahl selbständiger centripetæler blindendigender Interradialgefässe oder ein inneres Anastomosennetz hervor, das mit dem Magen nicht in direkter Verbindung steht.

Bei Cotylorhiza wird zuerst ein grosser scheibenförmiger Gastralraum (Sinus) durch centrifugales Wachstum angelegt, der durch stellenweise spätere Verlöthung (Inselbildung) zu einem Anastomosennetz wird, das mit dem Magen in direkter Verbindung steht.

Die Entwicklung der meisten übrigen Genera ist noch nicht erforscht. Das Wenige, was darüber, namentlich über die Entstehung des Gefässystems bekannt ist, spricht für die Richtigkeit der Claus'schen Befunde '), somit können wir dieselben wohl mit Recht auf die ganze Gruppe übertragen.

Ich nenne die eine Gruppe (Gefässystem Bauplan B) mit dem grossen primären Sinus Kolpophorae (ὁ κολπός Busen, Schooss, Sinus), die 2. Gruppe (Bauplan A) mit dem primären Ringcanal Dactyliophorae (ὁ δακτύλιος Ring, alles Ringförmige).

Beide Gruppen sind noch dadurch verschieden, dass die Kolpophorae Sinnesgrübchen ohne Falten und keinerlei Papillen vor den Subgenitalostien zeigen, während die Dactyliophorae sämmtlich Sinnesgrübchen mit radiären Falten und Papillen vor den Subgenitalostien besitzen.

Die Kolpophorae können mehr auf Grund der Muskulatur, weniger auf Grund der Mundarme in 3 Gruppen eingeteilt werden:

- 1) Kampylomyariae<sup>2</sup>) (= Arkadomyaria Maas) mit Muskelarcaden und fiederig-dichotomen Mundarmen. Nur 1 Familie: Cassiopeidae.
- 2) Actinomyariae 3) (= Radiomyaria Maas) mit strahlenförmig angeordneter Muskulatur und dichotom-fiederigen Mundarmen. Nur 1 Familie: Cepheidae.
- 3) Krikomyariae 4) (= Cyclomyaria Maas in parte) mit Ringmuskulatur und tripteren Mundarmen. Die 3 Familien der Mastigiadidae, Versuridae Leptobrachidae unterscheiden sich durch die verschiedene Form der Mundarme.

Die Dactyliophorae (= Cyclomyaria Maas in parte) zerfallen in die Gruppen der Scapulatae und Inscapulatae.

Die Scapulatae mit Schulterkrausen (Scapuletten) stellen eine sehr einheitliche Gruppe dar, die in erster Linie durch die Ausbildung der Scapuletten gekennzeichnet ist, aber auch durch eine Reihe anderer über-

<sup>1)</sup> In einer späteren Arbeit (2) hat Claus seine Untersuchungsergebnisse allerdings etwas abgeändert. Da keine anderen diesbezüglichen Angaben vorliegen, ergibt sich die dringende Notwendigkeit der Nachuntersuchung der Entwicklung von Cotylorhiza tuberculata.

<sup>2)</sup> κάμπυλος gekrümmt, gebogen.

<sup>3)</sup> ή ἀκτίς, ἀκτῖνος, der Strahl.

<sup>4)</sup> ὁ κρίκος der Ring, ὁ μύων der Muskel.

einstimmender Merkmale (Gefässystem, Subgenitalporticus, verwachsene Oberarme etc.), sowie durch übereinstimmende Entstehung der Scapuletten — soweit dies zur Zeit bekannt ist — als eine natürliche Gruppe erscheint. Mit den Familien der Rhizostomidae und Stomolophidae.

Die Inscapulatae, welche die 3 Familien der Lychnorhizidae, Catostylidae und Lobonemidae umfassen, erscheinen gleichfalls als eine sehr einheitliche Gruppe, nicht nur gegenüber den Scapulatae durch den Mangel
der Scapuletten, sondern gleichfalls durch eine Reihe gemeinsamer Merkmale. Diese 3 Familien unterscheiden sich nicht nur durch den verschiedenen Bau des Gefässystems, sondern ähnlich wie bei den Krikomyariae
auch durch die verschiedene Form der Mundarme.

Ich gebe in der Tabelle I eine Uebersicht der wichtigsten Genera, in welcher die wichtigsten Merkmale hervorgehoben sind. Ich verweise insbesondere auf die Darstellung des Gefässystems, durch welches die meisten Genera sich gut charakterisieren lassen. Nur in der Gruppe der Krikomyariae ist das Canalsystem nach dem einen gemeinsamen Gefässtypus "Mastigias" gebaut, der allen 3 Familien der Mastigiadidae, Versuridae und Leptobrachidae gemeinsam ist. Durch einen Vergleich der einzelnen Genera innerhalb der grossen Gruppen, besonders in bezug auf das Canalsystem, ergibt sich, dass die einzelnen Unterabteilungen gut abgegrenzt sind und den Ausdruck für eine natürliche Verwandschaft der einzelnen Genera untereinander darstellen.

Ich möchte nun auch ganz kurz die wichtigsten übrigen Merkmale, ausser dem Canalsystem, kurz besprechen.

Die Mundarme. Die systematische Untersuchung des Canalsystems der Mundarme, die bisher nur ganz nebenbei geschah, ergab, dass die anscheinend so verschieden gebauten Mundarme der Rh. dichotoma (Actinomyariae) und Rh. pinnata (Kampylomyariae) dichotom und durch Uebergänge mit einander verbunden sind, ferner dass die Mundarme der Krikomyariae und Dactyliophorae, nur einen Typus, den tripteren, aufweisen. Cotylorhiza tuberculata Macri stellt wahrscheinlich jene Form dar, von der aus sich die Entstehung der dichotomen, pinnaten und tripteren Armform zwanglos ableiten lässt. Daraus folgt, dass die complicierte Einteilung der Rhizostomeen Vanhöffens nach dem Bau der Mundarme (Rh. triptera, trigona, lorifera, dichotoma, pinnata etc.) sich nicht länger aufrechthalten lässt. - Die Bau der Mundarme ist zwar auch von systematischer Bedeutung, jedoch ist sein diagnostischer Wert überschätzt worden. Immerhin ist der alten Haeckelschen Einteilung der Mundarme (unicrispae und multicrispae) ein gewisser Wert nicht abzusprechen, da sie die nähere Beziehung der pinnaten und dichotomen Mundarme gegenüber den tripteren

zum Ausdruck bringt, allerdings unter missverständlicher Bezeichnung. Die exumbralen Sinnesgrübchen erweisen sich als gute Merkmale für die beiden grossen Gruppen, in dem sie bei dem Kolpophorae stets ohne, bei den Dactyliophorae stets mit radiären Falten sind.

Die Muskulatur ist innerhalb der Gruppe der Kolpophorae auf dreierlei verschiedene Weise ausgebildet: Muskelarcaden bei den Kampylomyariae, Muskelstrahlen bei den Actinomyariae und Muskelringe bei den Krikomyariae. Diese verschiedene Ausbildungsweise der Muskulatur stellt ein vorzügliches Erkennungsmerkmal dar. An Stelle der Mundarme wurde daher bei dieser Gruppe in Anlehnung an das erste System von Maas (1903) die Muskulatur als Einteilungsprincip verwendet. Die Dactyliomyariae sind in dieser Hinsicht ganz einheitlich: alle Genera der Scapulatae und Inscapulatae besitzen Muskelringe. Bei einem Zweifel, ob eine Rhizostome mit Ringmusculatur den Krikomyariae oder Dactyliomyariae angehört, entscheidet eine Reihe anderer Merkmale (Canalsystem, Sinnesgrübchen etc.).

Der Subgenitalporticus, dessen verschiedener Bau zur Einteilung Haeckels der Monodemnia und Tetrademnia führte und zu endlosen Erörterungen in der Litteratur Anlass gab, also ein Merkmal von stark bestrittenem systematischen Werte, erweist sich als gutes Erkennungszeichen für die kleineren Gruppen. Die Kampylomyariae haben 4 getrennte Genitalhöhlen, die Actinomyariae zeigen eine verschiedene Ausbildung des Porticus von 4 mehr oder minder getrennten Höhlen bis zu einem fast einheitlichen Hohlraum, die Krikomyariae zeigen den einheitlichen Porticus in reiner Form. Auch die Dactyliophorae zeigen in bezug auf dieses Merkmal verschiedenes Verhalten; die Inscapulatae besitzen einen einheitlichen Subgenitalsaal, die Scapulatae 4 mehr oder minder getrennte Subgenitalhöhlen.

Auf die weiteren für die Systematik in Betracht kommenden Merkmale möchte ich hier nicht näher eingehen. Es sei nur erwähnt, dass die Form der Armscheibe, ihre Gefässversorgung, die Form des Magens, der Magenkreuzschenkel, die Form und Grösse der Subgenitalostien, die Subgenitalpapillen, sich als gute Merkmale erwiesen haben, die auch im System berücksichtigt worden sind. (Vergl. die Uebersichtstabelle der Genusdiagnosen I).

Den bisher so vielfach discutierten Merkmalen Randläppchen und Anhängen der Mundarme kann ich dagegen nur geringen systematischen Wert zusprechen, keinen dem Pigment in den Rhopalien. Das Merkmal "Zottenrosette", auf Grund dessen Mangels oder Vorhandenseins mehrere Genera aufgestellt wurden, ist als sekundärer Gechlechtscharakter ohne systematische Bedeutung.

Die ausführliche Arbeit (12) enthält eine eingehende vergleichendanatomische Untersuchung aller erwähnten Merkmale.

### SPECIELLER TEIL.

Uebersicht über das Material.

#### Ordo RHIZOSTOMAE Cuvier 1799.

#### I. Subordo KOLPOPHORAE.

Rhizostomen mit verschieden gestalteten Mundarmen. Ohne primärem Ringcanal. Aus dem grossem scheibenförmigem Gastralraum (Sinus) entsteht durch spätere stellenweise Verwachsung ein Anastomosennetz, das mit dem Magen in direkter Verbindung steht. Sinnesgrübchen ohne Radialfalten. Keine Papillen vor den Subgenitalostien.

#### 1. Stamm. KAMPYLOMYARIAE.

Mit Muskelarcaden. Mit fiederig-dichotomen Mundarmen. Ringcanal in Bildung oder fehlend. Radialcanäle in doppelter Anzahl als Sinnesorgane vorhanden. Zwischen denselben ein bis in die Randläppchen reichendes Anastomosennetz. Subgenitalostien klein. 4 getrennte Subgenitalhöhlen. Magen kreisrund. Armscheibe massiv, achteckig mit stark abgerundeten Kanten und 4 Hauptcanälen für die Mundarme. Rhopalien ± 16.

#### 1. Fam. Cassiopeidae.

Gen. Cassiopeia Péron und Lesueur 1809.

Cassiopeia andromeda Eschscholtz.

14 Exemplare: Kruyt, Djeddah, Rotes Meer. 1885, No. 71. 1)

## 2. Stamm. ACTINOMYARIAE.

Mit Muskelstrahlen. Mit dichotom-fiederigen Mundarmen. Kein Ringcanal. 8 Rhopalarcanäle, dazwischen ein bis in die Randläppchen reichendes mit Blindsäcken ausgestattetes Anastomosennetz, das mit dem Magen durch zahlreiche Kanalwurzeln in direkter Verbindung steht. Subgenitalostien klein, rundlich, 4 mehr oder minder getrennte Subgenitalhöhlen oder auch einheitlicher Subgenitalsaal. Magen achteckig. Armscheibe massiv, achteckig mit 8 Hauptcanälen für die Mundarme.

<sup>1)</sup> Inventar-N° des Rijks-Museums.

#### 2. Fam. CEPHEIDAE.

### Gen. Cotylorhiza L. Agassiz 1862.

Cotylorhiza tuberculata Macri.

- 46 Exemplare (Entwicklungsstadien): Stiasny, Triest, 29. VII. 1911, No. 72.
- 2 Exemplare: Etiquette mit Aufschrift: Cassiopeia borbonica Contraine, Mediterranée, Nº. 73.

Cotylorhiza erythraea nov. spec.

11 Exemplare: P. Buitendijk, Kanal von Suez, Augustus 1908, No. 74.

Diese neue Art unterscheidet sich von C. tuberculata durch geringere Grösse (maximal 90 mm Schirmbreite), Rhopalarläppchen gleich gross wie die Velarläppchen, die den Rhopalarläppchen benachbarten Velarläppchen nicht breiter als die übrigen, Totalzahl der Randläppchen 80 (gegen 144), Mundarme ca so lang als r, eher länger, Mundarmanhänge nur kurzgestielte Saug-Kolben. Mit ca 50 (gegen 88—124) Canalwurzeln im Ganzen, ca 6—7 per Octant. Färbung: gelblich weiss.

Es scheint sich hier um eine im roten Meere einheimische Form zu handeln, die auf Einwanderung ins Mittelmeer begriffen ist.

### Gen. Netrostoma Schultze 1898.

Netrostoma coerulescens Maas.

2 Exemplare: P. Buitendijk, Panaroekan 1909, No. 75.

#### 3. Stamm. KRIKOMYARIAE.

Mit Muskelringen. Mit tripteren Mundarmen. Ringcanal vorhanden. 8 Rhopalarcanäle. Extracirculäres feinmaschiges Anastomosennetz bis in die Randläppehen reichend, intracirculäres Anastomosennetz mit dem Ringcanal, dem Magen und dem beiderseitigen Rhopalarcanälen zusammenhängend. Einheitlicher Subgenitalporticus. Breite Ostien. Armscheibe quadratisch mit 4 Hauptcanälen.

3. Fam. MASTIGIADIDAE mit kurzen pyramidalen Mundarmen.

Gen. Mastigias L. Agassiz 1862.

Mastigias papua L. Agassiz.

1 Exemplar: von Siebold, von Japan.

Mastigias siderea Chun.

1 Exemplar: P. Buitendijk, Singapore 1906, No. 152.

1 Exemplar: E. Jacobson, Sinabang, Simalur, Sumatra, April 1913.

Der Nachweis dieser Meduse in 2 gut erhaltenen Exemplaren im ostindischen Archipel ist nicht ohne Interesse, da diese ostafrikanische Species bisher nur 1 mal in schlecht erhaltenem Zustand bei Ternate gefischt wurde und nicht mit Sicherheit bestimmt werden konnte.

Mastigias albipunctata nov. spec.

Ca 170 Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen Archipel, P. Buitendijk, N°. 153—175. (laut Uebersichtstabelle II.).

Diese neue Species lässt sich kurz folgendermassen charakterisieren: Zahl der Randläppchen ± 8 per Octant, schwankend. Länge der Mundarme ± r. Länge der Endanhänge, wenn überhaupt vorhanden, schwankend, ± r, auch bis 2 r, Form dreikantig oder dreiflügelig, auch Kolbenförmig. Canalsystem: 12—14 Canalwurzeln zwischen je 2 Rhopalarcanälen, die sofort nach ihrem Ursprung aus dem Magen anastomosieren. Perradiale Rhopalarcanäle flaschenförmig verdickt, selten in Verbindung mit dem intracirculären Anastomosennetz, interradiale Rhopalarcanäle nicht verdickt, mit dem intracirculären Anastomosennetz in vielfacher Verbindung. Färbung: Adulte Exemplare: Exumbrella braun mit weissen Punkten und polygonale weissliche Felderung. Mundarme dunkelblau. Junge Exemplare: grünlich mit bräunlichen oder violetten Endkolben. Sinneskolben mit bräunlichem Pigment.

Diese neue Species steht unter den bekannten übrigen Arten der Gattung Mastigias der Species ocellata Haeckel am nächsten, unterscheidet sich jedoch von ihr durch die geringere Zahl der Canalwurzeln, die 14 nie überschreitet und durch die Färbung.

Eine im Archipel sehr verbreitete Form, wahrscheinlich bisher stets mit *Mastigias papua* identificiert, von der sie sich jedoch in mehrfacher Hinsicht unterscheidet.

4. Fam. VERSURIDAE
mit breiten blattförmigen Mundarmen.
Vacat.

5. Fam. LEPTOBRACHIDAE mit langen riemenförmigen Mundarmen.

Gen. Thysanostoma L. Agassiz 1862.

Thysanostoma thysanura Haeckel.

1 Exemplar: P. Buitendijk, Reede van Bandjar, (bij Rembang), Noord-kust v. Java, Augustus 1907, No 148.

Mit Aufschrift auf der Etiquette: umbrella rand paars, mondvoelers donkerbruin.

1 Exemplar: Amboina (Keine weitere Angabe), No. 149.

### II. Subordo DACTYLIOPHORAE.

Rhizostomen mit tripteren Mundarmen. Aus dem primären Ringcanal, der durch Verschmelzung von Seitencanälen der Radialcanäle entsteht, und nur durch diese mit dem Magen in direkter Verbindung steht, geht ein extracirculäres Anastomosennetz und intracirculär entweder selbständige centripetale Canäle oder ein inneres Netz hervor, das nicht mit dem Magen in direkter Verbindung steht. Ringmuskulatur. Sinnesgrübchen mit radiären Falten, Genitalostien durch Papillen eingeengt.

#### 4. Stamm. Inscapulatae.

Dactyliophorae mit meist freien Oberarmen, ohne Scapuletten. Mit permanentem Ringcanal, 16 oder 32 Radiärcanälen, von denen nur die Hälfte bis zum Schirmrand reicht. Intracirculäres Netz oder intracirculäre Centripetalcanäle. Einheitlicher Subgenitalraum.

#### 6. Fam. LYCHNORHIZIDAE.

Inscapulatae mit breiten stark gelappten Mundarmen, mit 16 Radiärcanälen, wovon die interrhopalaren nur bis zum Schirmrand reichen. Centripetale blindendigende meist nicht anastomosierende Canäle zwischen den Hauptcanälen. Extracirculäres nicht sehr feinmaschiges Netz.

#### Gen. Lychnorhiza Haeckel 1879.

Lychnorhiza arubae nov. spec.

1 Exemplar: A. J. v. Koolwijk, 1886, Aruba. Aufschrift auf der Etiquette: "Luna di awa. (Waterman)", No. 147.

Schirm flach, 230 mm breit, Exumbrella mit zahlreichen vom Apex nach allen Seiten ausstrahlenden Leisten, die mit Nesselzellen besetzt sind. 8 Rhopalien. In jedem Octanten 4 Paar tiefgegabelte Velarläppchen, durch tiefe Gallertfurchen von einander getrennt. Unterarme mit breiten Flügeln und kurzen Peitschenfilamenten. Ringcanal vorhanden, 8 breite keulenförmige Rhopalarcanäle, 8 schmälere flaschenförmige Interrhopalarcanäle. Extracirculäres nicht sehr feinmaschiges Netz bis in die Randläppchen reichend. Intracirculär zwischen je 2 Radialcanälen 2

grössere oder kleinere blindsackartige keulenförmige Centripetalcanäle, die nicht anastomosieren.

Characteristisch für die species arubae: die bedeutende Grösse, die von L. lucerna abweichende Zahl und Form der Randläppchen, das Canalsystem mit nur 2 Centripetalcanälen pro Oktant und die kurzen Peitschenfilamente.

Lychnorhiza malayensis nov. spec.

1 Exemplar: P. Buitendijk, Reede van Batavia, 1909, No. 146. (In einem Schwarm von Acromitus flagellatus (Haeckel).

Schirm flacher als eine Halbkugel, 42 mm breit, Exumbrella stellenweise mit einem Netzwerk polygonaler Maschen von Nesselzellen bedeckt. 4 kleine zweizipfelige spitze Velarläppchen per Octant. Ringcanal vorhanden. 16 ziemlich breite gleichgeformte Radialcanäle (8 rhopalare, 8 interrhopalare). Extracirculäres Anastomosennetz ziemlich weitmaschig, intracirculär 4 blindendigende Centripetalcanäle zwischen je 2 Radialcanälen, die mehr oder minder parallel zu einander verlaufen. Papillen vor den Subgenitalostien.

Charakteristisch für diese Form: geringe Grösse, Papillen vor den Subgenitalostien, Zahl der Randläppchen, vor allem die 4 blind endigenden Centripetalcanäle zwischen je 2 Radialcanälen.

Das Genus Lychnorhiza ist bisher nur aus den Gewässern des tropischen Atlantischen Ozeans (Brasilien) bekannt. Hier liegen 2 Exemplare vor, das eine aus Holländisch-Westindien, das 2. aus dem malayischen Archipel.

### 7. Fam. CATOSTYLIDAE.

Inscapulatae, mit dreikantig pyramidalen, dicht mit Saugkrausen besetzten Mundarmen. Mit 16 Radiärcanälen, wovon die interrhopalaren nur bis zum Ringcanal reichen. Intracirculäres Anastomosennetz, das mit dem Ringcanal stets in direkter Verbindung steht und mit den Radialcanälen in direkte Verbindung treten kann. Extracirculäres Anastomosennetz feinmaschig.

#### Gen. Crambione Mass 1903.

Crambione mastigophora Mass.

1 Exemplar: Reede van Batavia, P. Buitendijk, 1909, No. 145.

(In einem Schwarm von Acromitus flagellatus (Haeckel) mit Lychnorhiza malayensis).

Gen. Acromitus Light (1914).

Acromitus flagellatus (Haeckel) mihi.

63 Exemplare von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen Archipel, P. Buitendijk, No. 121—131. (laut Uebersichtstabelle III.).

Die Museums-Sammlung enthält reichhaltiges Material dieser Form, die von der einzigen bekannten Species dieses Genus in mehrfacher Hinsicht abweicht. Bei der Nachuntersuchung des Siboga-Materials ergab sich, dass 2 Medusen, die von Maas als Himantostoma flagellata (Haeckel) bestimmt und als solche bei den Rhizostomata lorifera eingereiht wurden, identisch sind mit den vorliegenden Medusen, weshalb der Species-Name beibehalten wurde. Mittels Injection der Siboga-Exemplare konnte das Gefässystem genauer untersucht werden, als dies durch Maas geschah und die Zugehörigheit derselben zu Acromitus, die Uebereinstimmung mit A. flagellatus festgestellt werden. Maas wurde in erster Linie durch den Bau der Mundarme zu seiner irrtümlichen Bestimmung veranlasst, die allerdings oberflächliche Ahnlichheit mit jenen der Rhizostomata lorifera aufweisen. — Es handelt sich hier also um eine im Archipel keineswegs seltene Form.

Gen. Catostylus L. Agassiz 1862.

Catostylus Townsendi Mayer.

Ca 80 Exemplare von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen Archipel, P. Buitendijk, No. 104—120a. (laut Uebersichtstabelle IV.).

Diese im malayischen Archipel sehr verbreitete, erst kürzlich von Mayer in den Gewässern von Borneo aufgefundene Meduse wurde bisher im Archipel nicht nachgewiesen.

#### 8. Fam. LOBONEMIDAE.

Inscapulatae mit breiten Mundarmen, die Fenster in den Membranen und zahlreiche Anhänge zwischen den Saugkrausen haben. Mit 16—32 Radialcanälen, die sämmtlich über den Ringcanal hinausreichen. Intracirculäres Anastomosennetz, das stets in direkter Verbindung mit dem Ringcanal und den Radialcanälen steht. Maschenweite des intra- und extracirculären Netzes ziemlich gleich. Randläppehen meist tentakelähnlich. Grosse Auswüchse auf der Exumbrella.

Gen. Lobonemoides Light (1914).

Lobonemoides robustus nov. spec.

18 Exemplare von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen Archipel, P. Buitendijk, No. 132—144a. (laut Uebersichtstabelle V.).

Diese neue Species unterscheidet sich von der bisher einzigen bekannten Art dieses Genus (gracilis Light) durch ihre Grösse, Subgenital-

> 17 (17-X11-1920)

papillen vor den Ostien, lange tentakelartige Randläppchen, Fenster in den Membranen der Mundarme, Gefässystem in den Mundarmen, grosse Papillen der Exumbrella und durch den complicierteren Bau des Gefässsystems des Schirms.

Wahrscheinlich stellt die Species gracilis Light nur ein Jugendstadium von L. robustus dar. Diese auffallende Meduse scheint im Archipel nicht selten zu sein, doch wurde sie bisher dort nicht nachgewiesen.

#### 5. Stamm. SCAPULATAE.

Dactyliophorae mit mehr oder minder verwachsenen Oberarmen, mit 8 Skapulettpaaren. Mit oder ohne Ringcanal. 16 Radialcanäle, die bis zum Schirmrand reichen. Centripetale Gefässnetzarkaden. Meist 4 getrennte Subgenitalhöhlen.

#### 9. Fam. RHIZOSTOMIDAE.

Mundarme nur an den Oberarmen verwachsen, Manubrium mit compliciertem Canalsystem. Unterarme dreiflügelig, mit oder ohne Endkolben; primäre Mundöffnung obliteriert.

#### Gen. Rhizostoma Cuvier 1799.

Rhizostoma octopus Linné.

- 1 Exemplar: Zoolog. Station den Helder. Haven van den Helder, mit vielen Hyperia galba Mont. No. 76.
  - 2 Exemplare: Den Helder, 1916, No. 77.
  - 1 , Den Helder, 1876, No. 78.
- 3 , Etiquette mit Aufschrift: Rhizostoma Cuvieri, Wieringen, 1876, No. 79.
- 1 Exemplar: Etiquette mit Aufschrift: Rhizostoma Cuvieri Lamarck, 1876, Ile de Wieringen, Nº. 80.
  - 4 Exemplare: Strand van Noordwijk, Stiasny, Sept., 1919, No. 84 und 85.

Rhizostoma pulmo L. Agassiz.

- 1 Exemplar: Etiquette mit Aufschrift: Pilema octopus, Haeckel dedit, St. Nazaire, No. 81.
- 2 Exemplare: Etiquette mit Aufschrift: Pilema octopus juv. Haeckel, St. Nazaire, No. 82 und 83.

Haeckel (?) hat die 4 Exemplare N° 79 und 80 von Wieringen als Rh. Cuvieri Lamarck (syn. mit Rh. pulmo Agass.) bestimmt, die Exemplare 81, 82, 83 aus St. Nazaire als Pilema octopus. Dies ist auffallend, weil nach seinen eigenen Angaben (System der Medusen, p. 592, 594) die erstere Art auf das Mittelmeer, die 2. auf die atlantischen Küsten Europas beschränkt ist, also gerade umgekehrt, als wie von ihm bestimmt.

Mit Ausnahme des Praeparates N°. 81, welches sicher Rhizostoma pulmo L. Agassiz ist, handelt es sich um alte, nicht mehr gut erhaltene Exemplare. Ich habe daher die Gläser mit den Originaletiquetten unberührt gelassen, die Exemplare nicht näher untersucht.

### Gen. Rhopilema Haeckel 1897.

Rhopilema hispidum (Vanhöffen) Maas.

18 Exemplare von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen Archipel, P. Buitendijk, No. 90-102. (laut Uebersichtstabelle VI.).

Die Siboga-Expedition erbeutete die schöne Meduse nur an einem einzigen Fundort (Makassar). Im Archipel ist sie jedoch nicht selten.

#### Gen. Eupilema Haeckel 1879.

Eupilema scapulare Haeckel.

- 2 Exemplare: Etiquette mit Aufschrift: Eupilema scapulare Auctor Haeckel, von Siebold Japon N<sup>o</sup> 86 u. 87.
- 1 Praeparat (bloss 1 Mundarm mit Scapuletten): Etiquette mit Aufschrift: von Siebold Japon No 88.

N° 86 u. 87 zwei schlecht erhaltene stark geschrumpfte brüchige Exemplare, die nicht weiter untersucht wurden.

Der in Praep. N<sup>o</sup> 88 enthaltene Mundarm mit Scapuletten ist besser erhalten und dürfte von *Rhopilema esculenta* Kish. herrühren. Zwischen den Saugkrausen des Mundarmes und der Scapuletten lange dünne Peitschenfilamente.

#### 10. Fam. STOMOLOPHIDAE.

Mundarme bis zu den Endästen verwachsen, Manubrium mit reduciertem Canalsystem, Unterarme dichotomisch oder unregelmässig verzweigt, ohne Endanhänge, primitive Mundöffnung permanent.

Gen. Stomolophus L. Agassiz 1862.

Stomolophus meleagris L. Agassiz.

2 Exemplare: M. D. Horst, Carupana, Venezuela. Nº 89.

Leiden, Juni 1920.

## LITTERATUR-VERZEICHNIS').

- 1.) 1883. Claus, C., Untersuchungen über Organisation und Entwicklung der Medusen. Prag und Leipzig.
- 2.) 1884. —, Die Ephyren von Cotylorhiza und Rhizostoma etc. Arb. Zool. Inst. Wien. V. Bd.
- 3.) 1879. Haeckel, E., Das System der Medusen. Mit Atlas. Jena.
- 1888. Lendenfeld, R. v., VII. Die australischen rhizostomen Medusen. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 47.
- 1914. Light, Some philippine medusae etc. The Philippine Journ. of Sc. Manila. Vol. IV. N°. 3.
- 6.) 1903. Maas, Otto, Die Scyphomedusen der Siboga-Expedition. Monogr. XI, Leiden.
- 7.) 1912. —, Coelenterata. In Handwörterb. d. Naturwiss. Jena.
- 1910. Mayer, A. G., Medusae of the world. Vol. III. The Scyphomedusae. Publ. Carnegie Inst. Washington.
- Vanhöffen, E., Untersuchungen über semaeostome und rhizostome Medusen. Bibl. Zoolog. Cassel. Bd. I. Heft 3.
- 10.) 1920. Stiasny, G., Ueber das Gefässystem der Rhizostomeen und seine Bedeutung für die Systematik. Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereeniging (2). Deel XVIII. Afl. 1.
- 11.) 1920. Das System der Rhizostomeen. Ebenda (Im Druck).
- 12.) Studien über Rhizostomeen mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des malayischen Archipels nebst einer Revision des Systems. (Noch nicht abgeschlossen).

<sup>1)</sup> Hier werden nur einige der wichtigsten, unmittelbar für das System der Rhizostomeen in Betracht kommende Arbeiten erwähnt. Die beiden Mitteilungen 10 u. 11. sind vorläufige Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse meiner Studien, ebenso die vorliegende Arbeit.

# UEBERSICHTS-TABELLE I.

# UEBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GENERA DER RHIZOSTOMEEN.

# I. KOLPOPHOBAE.

## 1. KAMPYLOMYARIAE.

|              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 1. KAMPYLOMYARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENUS        | ARMFORM UND<br>ANHÄNGE                                                                                                                                                                                                         | MUSKULATUR                                                                                          | GEFÄSSYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUBGENITAL<br>PORTICUS                                                      | OSTIEN<br>PAPILLEN                                           | MAGEN<br>ARMSCHEIBE                                                                                                                                                                  | RHOPALIEN<br>SINNES-<br>GRÜBCHEN                                                                    |
| Cassiopeia   | mehr oder minder<br>dorsoventral ab-<br>geplattete fiede-<br>rige oder unregel-<br>mässig verzweigte<br>Mundarme mit<br>Tendenz zur Di-<br>chotomie, nur ven-<br>trale Saugkrausen,<br>grössere und klei-<br>nere Kolbenblasen | periphere schwa-<br>che circuläre<br>Zone, centrale<br>Muskulatur in<br>Fiederarkaden<br>angeordnet | Kein Ringcanal, oder wenn vorhanden, nur angedeutet.  Radialcanäle (ca. 32) in doppelter Anzahl vorhanden als Sinnesorgane, durch ein bis in die Randläppehen reichendes Anastomosennetz mit einander verbunden.                                                                                                                                                                         | 4 getrennte<br>Subgenitalhöhlen                                             | Ostien klein<br>rundlich<br>Keine Papillen                   | Magen von kreis-<br>runder Kontur  Armscheibe acht-<br>eckig bis kreis<br>rund mit 4 Haupt-<br>canälen fur die<br>Mundarme                                                           | ±16 Rhopalia Sinnesgrüb- chen ohne Radialfalten                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 2. ACTINOMYARIAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| Cotylorhiza  | mehr oder minder<br>deutlich dichoto-<br>me Mundarme, die<br>Tendenz zur Fie-<br>derung zeigen<br>Mit gestielten<br>Kolbenblasen                                                                                               | periphere schwa-<br>che Ringmusku-<br>latur, centrale<br>starke strahlen-<br>förmige<br>Radialzüge  | Kein Ringcanal, 8 Rhopalarcanäle, dazwischen ein bis in die Randläppchen reichendes peripheriewärts stets engmaschigeres mit Blindsäcken ausgestattetes Anastomosennetz mit 4—13 Canalwurzeln, das mit den beiderseitigen Rhopalarcanälen und mit dem Magen in direkter Verbindung steht                                                                                                 | meist einheitlich<br>geräumig                                               | Kleine trichter-<br>förmige Ostien<br>Keine Papillen         | Magen achteckig  Armscheibe massiv achteckig mit 8 Hauptcanälen für die Mundarme                                                                                                     | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen ohne radiäre Falten                                                       |
| Cephea       | seitlich comprimierte, dichotom- flederige Mundarme lange Peitschenfilamente zwischen der Saugkrausen                                                                                                                          | periphere schwa-<br>che Ringmusku-<br>latur, centrale<br>starke strahlen-<br>förmige<br>Radialzüge  | Kein Ringcanal. 8 Rhopalarcanäle, dazwischen ca. 48 (6×8) Nebenradialcanäle, welche durch ein mit Blindsäcken ausgestattetes weitmaschiges bis in die Randläppchen reichendes Anastomosennetz mit einander in Verbindung stehen. Zahlreiche kleine Netzmaschen in den Randläppchen                                                                                                       | in 4 gegen einander<br>nicht völlig abge-<br>schlossene<br>Kammern geteilt. | Klein trichter-<br>förmig<br>Keine Papillen                  | Magen achteckig  Armscheibe massiv achteckig mit 8 Hauptcanälen für die Mundarme                                                                                                     | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen ohne radiäre Falten                                                       |
| Netrostoma   | seitlich compri- mierte dichotom- fiederig Mund- arme Kurze starre spindelförmige Anhänge zwischen der Saugkrausen                                                                                                             | periphere schwa-<br>che Ringmus-<br>kulatur, centrale<br>starke strahlen-<br>förmige<br>Radialzüge  | Kein Ringcanal, 8 Rhopalarcanäle, dazwischen zumeist ca. 24 (3×8) Nebenradialcanäle, welche durch ein weitmaschiges mit Blindsäcken ausgestattetes Anastomosennetz mit einander in Verbindung stehen. 1 blinde grosse Netzmasche in den Randläppchen                                                                                                                                     | 4 gegeneinander<br>nicht völlig abge-<br>schlossene<br>Kammern              | Kleine rund-<br>liche Ostien<br>Keine Papillen               | Magen achteckig  Armscheibe massiv achteckig mit 8 Hauptcanälen für die Mundarme                                                                                                     | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen ohne radiäre Falten                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 3. KRIKOMYARIAE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| Mastigias    | dreiflügelig, kurz,<br>pyramidal. Meist<br>mit grossem End-<br>kolben. Mit kleinen<br>gestielten Kolben-<br>blasen zwischen<br>den Saugkrausen.<br>mit Peitschen-<br>filamenten                                                | circulār                                                                                            | Ringcanal vorhanden. 8 Rhopslar-<br>canăle, die sämmtlich bis zum Schirm-<br>rand reichen. Extracirculăres fein-<br>maschiges Anastomosennetz bis in die<br>Randläppchen reichend. Intracirculăres<br>weitmaschiges Anastomosennetz, das<br>mit dem Ringcanal, dem Magen und<br>den beiderseitigen Rhopalarcanălen<br>in direkter Verbindung steht.                                      | einheitlich<br>geräumig                                                     | Ostien breit<br>Keine Papillen                               | Magenkreuz-<br>schenkel breiter<br>als lang<br>Armscheibe fast<br>quadratisch mit 4<br>Hauptcanälen für<br>die Mundarme                                                              | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen ohne radiäre Falten                                                       |
| Versura      | dreiflügelig, breite Armflügel mit se- cundären tief ein- geschnittenen Läppchen. Mit keulenförmigen Blasen an den Armflügeln u. Peit- schenfilamenten                                                                         | circulär                                                                                            | wie bei <i>Mastigias</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | einheitlich<br>geräumig                                                     | Ostien breit<br>Keine Papillen                               | Magenkreuz-<br>schenkel sehr<br>lang und schmal<br>Armscheibe qua-<br>dratisch mit 4<br>Hauptcanälen für<br>die Mundarme                                                             | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen ohne radiäre Falten                                                       |
| Thysanostoma | dreiflügelig, sehr<br>lang, riemenförmig,<br>an den Oberarmen<br>etwas verwachsen.<br>Ohne Endanhang<br>und keinerlei<br>sonstige Anhänge                                                                                      | circulär                                                                                            | wie bei <i>Mastigias</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | einheitlich<br>geräumig                                                     | Ostien breit<br>Keine Papillen                               | Magenkreuz-<br>schenkel lang und<br>schmal  Armscheibe qua-<br>dratisch mit 4  Hauptcanälen für<br>die Mundarme                                                                      | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen ohne radiäre Falten                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | II. DACTYLIOPHORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ē.                                                                          | ·                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | 1. INSCAPULATAE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| Lychnorhiza  | dreiflügelig, breit,<br>stark gelappt, ohne<br>Endanhänge, mit<br>oder ohne<br>Peitschen-<br>filamenten                                                                                                                        | circulār                                                                                            | Ringcanal vorhanden. 8 rhopalare, 8 interrhopalare Canäle, erstere zum Schirmrand, letztere nur zum Ringcanal gehend. Extracirculäres nicht sehr feinmaschiges bis in die Randläppchen reichendes Anastomosennetz. Intracirculär zwischen je 2 Radialcanälen einige centripetale blinde selten anastomosierende Gefässe                                                                  | geräumig<br>einheitlich                                                     | Ostien breit<br>Mit oder ohne<br>Papillen                    | Magenkreuzschen- kel kurz, breit Armscheibe breit quadratisch mit abgerundeten Kanten. Mit 4 Hauptcanälen für die Mundarme                                                           | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen mit Radial- Falten                                                        |
| Crambione    | dreiflügelig, pyra-<br>midal, mit dichtem<br>Krausenbesatz,<br>mit Saug-Kölbchen<br>und Peitschen-<br>filamenten                                                                                                               | circulär                                                                                            | Ringcanal vorhanden. 8 rhopalare, 8 interrhopalare Radialcanäle, erstere zum Schirmrand, letztere nur zum Ringcanal gehend. Extracirculäres engmaschiges Netz, das nicht bis in die Randläppchen reicht und einen zweiten peripheren Ringcanal bildet. Intracirculäres weitmaschiges centralwärts nicht weitreichendes Anastomosennetz, das nur mit dem Ringcanal in direkter            | geräumig<br>einheitlich                                                     | Ostien schlitz-<br>förmig durch<br>Papillen<br>verengt       | Magenkreuz- schenkel kurz, breit.  Armscheibe breit abgerundet, so dass die 8 Kanten fast zu einer Kreislinie sich vereinigen. Mit 4 Haupt- canälen                                  | 8 Rhopalia<br>Sinnesgrübchen<br>mit Radial-<br>Falten                                               |
| Acromitus    | dreiflügelig pyra- midal, an den Oberarmen etwas verwachsen, mit peitschenförmigem Endanhang und Peitschenfilamen- ten zwischen den Saugkrausen                                                                                | circulär                                                                                            | Verbindung steht  Ringcanal vorhanden. 8 rhopalare, 8 interrhopalare Radialcanäle, erstere zum Schirmrand, letztere nur zum Ringcanal gehend. Extracirculäres feinmaschiges Netz bis in die Randläppchen reichend. Intracirculäres weitmaschiges Netz, das nur mit dem Ringcanal und den Rhopalarcanälen in direkter Verbindung steht                                                    | geräumig<br>einheitlich                                                     | Ostien<br>schlitzförmig<br>mit Papillen                      | Magenkreuzschen- kel, kurz, breit.  Armscheibe breit achteckig mit ab- gerundeten Ecken Mit 4 Haupt- canälen                                                                         | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen mit Radial- Falten                                                        |
| Catostylus   | dreiflügelig, pyra-<br>midal, dicht mit<br>Saugkrausen be-<br>setzt, ohne beson-<br>dere Anhänge                                                                                                                               | circulär                                                                                            | Ringcanal vorhanden, 8 Rhopalar-<br>canäle, 8 Interrhopalare. Erstere zum<br>Schirmrand, letztere nur bis zum<br>Ringcanal gehend. Extracirculäres eng-<br>maschiges bis in die Randläppchen<br>reichendes, intracirculäres weitmaschi-<br>ges Anastomosennetz, das beiderseits<br>mit den Radiärcanälen und dem Ring-<br>canal aber nicht mit dem Magen in<br>direkter Verbindung steht | geräumig<br>einheitlich                                                     | Ostien breit<br>Papillen<br>vorhanden                        | Magenkreuz<br>schenkel etwas<br>länger als breit<br>Armscheibe acht-<br>eckig mit stark ab-<br>gerundeten Kanten<br>mit 4 Haupt-<br>canälen                                          | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen mit radiären Falten                                                       |
| Lobonema     | dreiflügelig breit,<br>mit fensterähnli-<br>chen Öffnungen in<br>den Membranen.<br>Mit langen An-<br>hängen                                                                                                                    | circulār                                                                                            | Ringcanal vorhanden. Zweimal soviel (ca. 32) Radialcanäle als Rhopalien die sämmtlich über den Ringcanal hinaus gehen. Extracirculäres nicht feinmaschigeres Netz bis in die Randläppchen reichend. Intracirculäres Anastomosennetz mit dem Ringcanal und den beiderseitigen Radialcanälen in direkter Communication                                                                     | einheitlich<br>geräumig                                                     | Östien breit<br>Papillen<br>vorhanden                        | Magenkreuzschen-<br>kel breit, kurz  Armscheibe acht-<br>eckig mit abge-<br>rundeten Kanten<br>mit 4 Haupt-<br>canälen                                                               | 8—16 Rhopalia Sinnesgrübchen mit radiären Falten Tentakel- ähnliche Randläppchen                    |
| Lobonemoides | dreiflügelig breit,<br>mit oder ohne<br>fensterähnlichen<br>Öffnungen in den<br>Membranen. Mit<br>langen Anhängen                                                                                                              | circulăr                                                                                            | Ringcanal vorhanden. 20—32 Radiärcanäle, die sämmtlich über den Ringcanal hinaus reichen. Extracirculäres Anastomosennetz bis in die Randläppchen reichend. Intracirculäres Anastomosennetz mit dem Ringcanal und den Rhopalarcanälen direkt communicierend                                                                                                                              | einheitlich<br>geräumig                                                     | Ostien breit  Mit oder ohne Papillen                         | Magenkreuzschen-<br>kel breit und kurz<br>Armscheibe acht-<br>eckig mit abge-<br>rundeten Kanten,<br>mit 4 Haupt-<br>canälen                                                         | 14—21 Rhopalia<br>Sinnesgrübchen<br>mit radiären<br>Falten<br>Tentakel-<br>ähnliche<br>Randläppchen |
| Rhizostoma   | mit Schulterkrau-<br>sen, dreiflügelig,<br>an den Oberarmen<br>mehr oder minder<br>verwachsen, mit<br>langen Endkolben,<br>sonst ohne beson-<br>dere Anhänge                                                                   | circulär<br>16 Muskelarcaden                                                                        | 2. SCAPULATAE.  Ringcanal meist vorhandeh.8 rhopalare, 8 interrhopalare Radialcanāle, die sämmtlich bis zum Schirmrand reichen. Extracirculāres feinmaschiges Anastomosennetz bis in die Randläppchen reichend. Intracirculāre weitmaschige blindendigende centralwärts nicht weit reichende Netzarcade zwischen je zwei Radialcanālen                                                   | 4 getrennte Sub-<br>genitalhöhlen                                           | breite<br>Querspalten<br>mit Papillen                        | Magenkreuzschen- kel breiter als lang, primäre Mund- öffnung obliteriert, Armscheibe als Manubrium ausge- bildet mit compli- ciertem Canalsystem                                     | 8 Rhopalia<br>Sinnesgrübchen<br>mit radiären<br>Falten                                              |
| Rhopilema    | mit Schulterkrau-<br>sen, dreiflügelig, an<br>den Oberarmen<br>mehr oder minder<br>verwachsen, mit<br>Gallertkolben am<br>Ende und zwischen<br>den Saugkrausen,<br>mit Peitschen-<br>filamenten                                | circulär<br>16 Muskelarcaden                                                                        | Ringcanal, wenn vorhanden, schwach ausgebildet, fehlt bei erwachsenen Tieren. 8 rhopalare, 8 interrhopalare Radialcanäle, die sämmtlich bis zum Schirmrand gehen. Extracirculäres feinmaschiges Anastomosennetz bis in die Randläppchen reichend. Intracirculäre feinmaschige centralwärts weit reichende Netzarcade zwischen je 2 Radialcanälen                                         | 4 nicht immer<br>vollständig ge-<br>trennte Subgenital<br>höhlen            | breite<br>Querspalten<br>mit Papillen                        | Magenkreuzschen- kel breiterals lang, primäre Mund- öffnung obliteriert, Armscheibe als Manubrium aus- gebildet mit com- pliciertem Canal- system                                    | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen mit radiären Falten                                                       |
| Stomolophus  | mit grossen Schul-<br>terkrausen,8 primi-<br>tive Mundarme zu<br>dickem Manubrium<br>verwachsen, an<br>ihrem distalen<br>Ende unregelmäs-<br>sig (dichotom?)<br>verzweigt, ohne<br>besondere Anhänge                           | circulär<br>16 Muskelarcaden                                                                        | Ringcanal fehlt, 8 rhopalare, 8 interrhopalare Radiärcanäle, durch ein breites peripheres bis in die Randläppchen reichendes Anastomosennetz verbunden, das centralwärts zwischen je 2 Radiärcanälen tief reichend blind aufsteigt als grosse Netzarkade                                                                                                                                 | 4 getrennte Sub-<br>genitalhöhlen                                           | Ostien schmal,<br>röhrenförmig,<br>mit oder ohne<br>Papillen | Magenkreuzschen- kel kurz, sehr breit, Magen von fast kreisförmigem Umriss, primäre Mundöfinung per- manent, Armscheibe als langes Manubrium ausgebildet mit reduciertem Canalsystem | 8 Rhopalia Sinnesgrübchen mit radiären Falten                                                       |

# UEBERSICHTSTABELLE II.

MASTIGIAS ALBIPUNCTATA nov. spec.

| Nº.               | FUNDORT,                                                              | SCH                    | IRM-                       | Zabl der<br>Rand-               | Arm-<br>scheibe                 | Sub-<br>genital           | Arm-                     | A R                         | MLÄN                                 | G E                                      | Fajastas                       | EXPRUSO                                                                                | BEMERKUNGEN, ERHALTUNGS-                                                                                   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mo.               | DATUM                                                                 | Durch-<br>messer       | Höhe                       | läppchen                        | Breite                          | ostia<br>Breite           | pfeiler<br>Breite        | Ober-<br>arm                | Unter-<br>arm                        | Totale                                   | Endanhang                      | FÄRBUNG                                                                                | ZUSTAND, etc.                                                                                              |  |
| 153               | Reede van<br>Semarang<br>1906                                         | 75<br>60<br>40<br>45   | 18<br>17<br>16<br>14       | 8, 10<br>8<br>8<br>6, 8         | 35<br>30<br>18<br>20            | 22<br>18<br>12<br>15      | 10<br>9<br>6<br>6        | 12<br>19<br>10<br>9         | 23<br>21<br>16<br>11                 | 35<br>40<br>26<br>20                     | 33<br>30<br>48<br>42           | gelblich<br>weisslich                                                                  | Randläppchen oft gespalten, falsche<br>Ostien tief und breit, grosse Lacunen<br>im Anastomosennetz.        |  |
| 154               | Java Zee<br>1911                                                      | 105                    | 35                         | 8, 10                           | 58                              | 40                        | 16                       | 20                          | 30                                   | 50                                       | 16                             | weisslich                                                                              | grosse Lacunen im Anastomosennetz<br>viele Peitschenfilamente.                                             |  |
| 155               | Reede van Sema-<br>rang, Oct. 1912                                    | 50<br>20               | 25<br>flach                | 8<br>4 zweiteilige              | 25<br>8                         | 20<br>5                   | 8 3                      | 10<br>5                     | 15<br>5                              | 25<br>10                                 | 20<br>12                       | gelblich, Saugkrausen<br>grünlich, Anhänge violett                                     | schöne Exemplare.                                                                                          |  |
| 156               | Reede van<br>Batavia 1906                                             | 85                     | 33                         | 8                               | 40                              | 30                        | 15                       | 20                          | 35                                   | 55                                       | 50 !                           | gelblich,<br>Mundarme grünlich                                                         | Endanhang keulenförmig, Schirm-<br>rand beschädigt.                                                        |  |
| 157               | Baai van<br>Batavia<br>August 1907                                    | 90                     | 28                         | 8, 10                           | 50                              | 45                        | 20                       | 17                          | 23                                   | 40                                       | -                              | gelblich grünlich,<br>Mundarme grünlich                                                | viele Peitschenfilamente, Farbe im<br>Leben: "umbrella geelbruin met witte<br>stippen" (Buitendijk).       |  |
| 158               | Reede v. Sema-<br>rang, Juli 1911                                     | 35                     | 12                         | 8, 10                           | 17                              | 14                        | 7                        | 10                          | 10                                   | 20                                       | 30 !                           | weiss                                                                                  | schönes Exemplar, accessorische<br>Velarläppchen neben Rhopalien.                                          |  |
| 159               | Reede van<br>Semarang<br>Sept. 1913                                   | 22                     | flach                      | 8                               | 10                              | 8                         | 4                        | 6                           | 6                                    | 12                                       | 12                             | lichtviolett                                                                           | Randläppchen 4 zweigeteilte oder<br>1,1, 2,2, 1,1.<br>Ringmuskulatur continuirlich.                        |  |
| 160               | Reede v. Sema-<br>rang Jan. 1914                                      | 75                     | 30                         | 8                               | 45                              | 28                        | 12                       | 23                          | 35                                   | 58                                       | 65 !                           | gelblich,<br>Mundarme grünlich                                                         | Randläppchen einfach und gegabelt.                                                                         |  |
| 161               | Haven van<br>Priok 1914                                               | 60                     | 35                         | 6, 8                            | 40                              | 25                        | 10                       | _                           |                                      | _                                        | _                              | weisslich, Ringmuskula-<br>tur gelblichgrün                                            | stark beschädigt.                                                                                          |  |
| 162               | Reede van<br>Semarang 1907                                            | 110<br>110             | 38<br>43                   | 14!<br>8                        | 60<br>70                        | 45<br>40                  | 18<br>20                 | 25<br>40                    | 30<br>45                             | 55<br>85 !                               | ganz kurz                      | gelblich, Gonaden rosa<br>Saugkrausen grünlich<br>oder gelblich                        | viele Planulae zwischen den<br>Peitschenfilamenten, beschädigt.                                            |  |
| 163               | Baai v. Batavia<br>Juli 1910                                          | 50<br>50               | flach                      | 8, 10<br>8, 10                  | 26<br>25                        | 18<br>18                  | 9                        | 12<br>12                    | 16<br>13                             | 28<br>25                                 | 20<br>20                       | gelblich rosa,<br>Saugkrausen rosa                                                     | auch zweiteilige Velarläppchen un<br>accessorische.                                                        |  |
| 164               | Reede.van<br>Semarang<br>Sept. 1913                                   | 105                    | 30                         | 6, 7, 8                         | 43                              | 30                        | 13                       | 33 !                        | 17                                   | 50                                       | 35 !                           | grünlich gelblich,<br>Endanhänge violett                                               | Notiz auf Etiquette: bruin met witt<br>stippels en donkerblauwe mondarme<br>1 Jungfisch.                   |  |
| 165               | Reede van<br>Semarang<br>October 1912                                 | 105<br>70<br>65        | 30<br>17<br>18             | 8, 12<br>8, 10<br>8             | 45<br>35<br>30                  | 35<br>22<br>22            | 17<br>10<br>10           | 22<br>20<br>18              | 33<br>20<br>22                       | 55<br>40<br>40                           | 55 !<br>30<br>30               | 2 Ex. gelblich grünlich,<br>Mundarme grau-grün,<br>1 Ex. weisslich gelblich            | viele symbiontische Algen zwischen<br>den Saugkrausen, Randiäppchen sehr<br>unregelmässig, auch 3 teilige. |  |
| 166               | Baai van<br>Batavia 1909                                              | 145<br>125             | 35<br>flach                | 8, 11<br>8                      | 60<br>50                        | 45<br>35                  | 18<br>18                 | 40<br>25                    | 40<br>30                             | 80<br>55                                 | 33<br>20                       | gelblich rosa,<br>Mundarme gräugrün<br>oder gelblich rosa                              | Viele Planulae und symbiont. Algen<br>zwischen den Saugkrausen auch<br>3 teilige Randläppchen.             |  |
| 167               | Reede v. Sema-<br>rang, Juni 1912                                     | 2 ge                   | lblichwe.                  | isse Exemplar                   | e von 16                        | und 20                    | mm. Du                   | rchmesse                    | r, mit li                            | chtvioleti                               | en Anhängen                    | und 4 zweigespaltenen R                                                                | andiäppchen.                                                                                               |  |
| 168               | Reede v. Sema-<br>rang, Jan. 1914                                     | 4 ge                   | lblich we                  | isse Exemplar                   | e von 15                        | und 30                    | mm. Du                   | rchmesse                    | r, Endan                             | hänge ba                                 | and- und keu                   | lenförmig, lichtviolett. Mei                                                           | st 8 Randläppchen, aber auch 5 und 7.                                                                      |  |
| 169               | Java Zee,<br>Reede van<br>Semarang 1906                               | 3 gr                   | ünlichwe                   | sisse Exemplar                  | e von 26                        | ) und 30                  | mm. Du                   | rchmesse                    | er, 4 zwe                            | igespalte                                | ne abgerunde                   | ete Randläppchen, 20 mm.                                                               | lange Endanhänge.                                                                                          |  |
| 170               | Reede v. Semarang, Oct. 1912                                          | 11 E                   | xemplar                    | e von 10—22                     | mm. Du<br>br                    | rchmesse<br>āunl. Pig     | r, grünli<br>ment an     | ch gelbli<br>den Rh         | ich, man<br>opalien,                 | che dunk<br>Muskula                      | ler, Endanhä<br>tur ununterbr  | nge bis 15 mm. lang, licht<br>ochen, 1 Jungfisch, 2 Brac                               | braun oder violett am Ende weiss,<br>hyuren.                                                               |  |
| 171               | Reede v. Cheri-<br>bon, Nov. 1908                                     | 10 E<br>verw           | xemplar<br>achsen,         | e von 12—32<br>vom Centrum      | mm. Do                          | urchmess<br>idscheibe     | er, grün<br>ein lange    | lich gelb<br>er Faden       | lich, bei<br>oder Klöj               | mancher<br>pel ausg                      | Endanhänge<br>ehend, vereinz   | e abgerissen, Mundrinnen beelt mit Lacunen im Anastor                                  | ei einigen jüngeren Exemplaren nicht<br>nosennetz. 1 Jungfisch, 1 paras. Copepod.                          |  |
| 172               | Reede van<br>Semarang<br>Sept. 1913                                   | 85<br>80<br>55<br>Fern | 35<br>18<br>18<br>er 107 l | 8<br>8, 9<br>8<br>Exemplare von | 30<br>30<br>25<br>10—32<br>noch | 30<br>20<br>15<br>mm. Dur | 14<br>8<br>9<br>rchmesse | 15<br>16<br>9<br>r, gelblic | 55<br>24<br>26<br>ch, grünlichen ein | 70<br>40<br>35<br>ichgelblic<br>fachen R | 12<br>20<br>20<br>ch, 13 Exemp | gelblich,<br>Mundarme grünlich<br>lare ohne Endanhänge, Mu<br>auch Abnormitäten in Car | Randläppchen unregelmässig, auch zweiteilige. 1 Jungfisch. indrinnen bei jüngeren Exemplaren aalsystem.    |  |
| 173<br>174<br>175 | Reede van<br>Semarang<br>Sept. 1913<br>Java Zee 1911<br>Semarang 1906 | 4 ga                   | nz junge                   | e Exemplare,                    |                                 |                           |                          | -                           |                                      |                                          | Francis                        |                                                                                        | <u></u>                                                                                                    |  |

# UEBERSICHTSTABELLE III.

 $ACROMITUS\ FLAGELLATUS$  (Haeckel).

| Nº.       | FUNDORT                                | SCHIRM-  Durch- messer Höhe            |                                  |                                  | NGE D<br>NDAR                    |                                        | Länge des                                 | Armscheibe<br>Durch-                   | Subgeni-<br>talostia             | FÄRBUNG                                                                      | ERHALTUNGSZUSTAND, BEMERKUNGEN, etc.                                                                                                                                      |  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| •         | DATUM                                  |                                        |                                  | Ober-<br>arm                     | Unter-<br>arm                    | Total                                  | Endanhanges                               | messer                                 | Breite                           | TARBONG                                                                      |                                                                                                                                                                           |  |
| 21        | Reede van                              | 120                                    | 45                               | 25                               | 100                              | 125!                                   | 80                                        | 55                                     | 22                               | blassrosa mit bräun-<br>lichen Tupfen<br>blassrosa                           | am Schirmrand und Mundarmen<br>etwas beschädigt.                                                                                                                          |  |
| 21        | Batavia 1909                           | 32<br>35                               | flach<br>»                       | 10<br>8                          | 25<br>22                         | 35<br>30                               | kurz<br>»                                 | 17<br>20                               | 7<br>8                           | blassrosa                                                                    | 1 Dekapod in d. Subgenitalhöhle.                                                                                                                                          |  |
| 22        | Baai van<br>Batavia 1909               | 95<br>70                               | 35<br><b>2</b> 5                 | 25<br>15                         | 70<br>35                         | 95<br>50                               | sehr kurz                                 | 55<br>32                               | 23<br>18                         | gelblich mit verblassten<br>Tupfen auf Exumbrella,<br>am Schirmrand dunklere | Nur 4 Mundarme.                                                                                                                                                           |  |
| 23        | Reede van<br>Semarang<br>1907          | 65<br>65<br>90<br>100<br>65<br>70      | 28<br>35<br>40<br>45<br>25<br>30 | 15<br>25<br>30<br>20<br>25<br>17 | 33<br>35<br>50<br>60<br>35<br>33 | 48<br>60<br>80<br>80<br>60<br>50       | 10<br>8<br>10<br>12<br>30                 | 25<br>43<br>45<br>50<br>27<br>40       | 15<br>18<br>20<br>18<br>18<br>20 | gelblich oder<br>gelblich rosa                                               | Einige Exemplare an den Mund-<br>armen stark beschädigt.  1 Exemplar von 50 mm. Schirm-<br>durchmesser ganz plattgedrückt.<br>grössere Exemplare geschlechts-<br>reife Q. |  |
| 24        | Semarang<br>1907                       | 100<br>70                              | 40<br>25                         | 20<br>25                         | 50<br>65                         | 70<br>90                               | 80!                                       | 50<br>40                               | 20<br>20                         | gelblich rosa mit<br>schwachen bräunlichen<br>Punkten                        | schöne Exemplare.<br>Gonaden bruchsackartig vorgewölb                                                                                                                     |  |
| 25        | Batavia<br>1907                        | 85<br>65<br>65<br>60<br>40<br>30       | 25<br>32<br>23<br>25<br>22<br>16 | 22<br>25<br>18<br>19<br>18<br>10 | 58<br>35<br>27<br>31<br>22<br>16 | 80<br>60<br>45<br>50<br>40<br>26       | 35<br>45<br>35<br>30<br>18<br>15          | 35<br>30<br>30<br>27<br>20<br>15       | 15<br>12<br>10<br>10<br>8<br>7   | gelblich rosa<br>ohne Tupfen                                                 | schöne Exemplare, darunter<br>geschlechtsreife o.                                                                                                                         |  |
| <b>26</b> | Reede van<br>Semarang 1907             | 100<br>75<br>70                        | 35<br>30<br>30                   | 30<br>20<br>25                   | 70<br>35<br>35                   | 100<br>55<br>70                        | 10<br>10<br>—                             | 50<br>30<br>22                         | 20<br>15<br>12                   | gelblich rosa, am<br>Schirmrand mit Tupfen                                   | 1 Mundarm mit grossem Höcker.<br>Schirmrand unregelmässig gelappt                                                                                                         |  |
| 27        | Reede van<br>Batavia 1907              | 17<br>80<br>70<br>65<br>30             | flach<br>25<br>20<br>35!<br>15   | 3<br>25<br>15<br>13<br>18        | 5<br>50<br>35<br>32<br>15        | 8<br>75<br>50<br>45<br>25              |                                           | 8<br>38<br>20<br>20<br>12              | 3<br>15<br>13<br>12<br>6         | gelblich rosa                                                                | schöne Exemplare, auch<br>geschlechtsreife<br>nebst 17 Exemplaren<br>versch. Grösse.                                                                                      |  |
| 28        | Reede van<br>Semarang<br>April 1907    | 80                                     | 25                               | 20                               | 60                               | 80                                     | 60                                        | 45                                     | 15                               | gelblich rosa mit<br>feinen Punkten                                          | schönes Exemplar.                                                                                                                                                         |  |
| 9         | Reede van<br>Cheribon<br>November 1909 | 75<br>50<br>50<br>35<br>48<br>40<br>25 | 25<br>20<br>13<br>18<br>20<br>18 | 22<br>15<br>12<br>12<br>15<br>15 | 42<br>30<br>28<br>18<br>15<br>25 | 64<br>45<br>40<br>30<br>30<br>40<br>22 | 25<br>70<br>18<br>45<br>20<br>12<br>10—30 | 30<br>25<br>20<br>15<br>20<br>22<br>12 | 13<br>10<br>11<br>8<br>10<br>8   | weisslich gelblich                                                           | schöne Exemplare.<br>ferner weitere 7 Exemplare                                                                                                                           |  |
| 30        | Batavia 1907                           | 30                                     | flach                            | 8                                | 17                               | 25                                     | 5                                         | 13                                     | 7                                | weisslich gelblich                                                           |                                                                                                                                                                           |  |

Reede van Semarang Sept. 1913

<sup>1</sup> ganz junges Exemplar von 10 mm. Durchmesser; durchsichtig. Zusammen mit vielen Mastigias albipunctata.

# UEBERSICHTSTABELLE IV.

CATOSTYLUS TOWNSENDI Mayer.

| ₹¥A        | FUNDORT                             | SCHIRM-                                                                                 |                                                                                              | Zahl der                                                           | Arm-<br>scheibe                                                                  | Sub-<br>genital                                                                    |                                               | ARME<br>NGE                                                                     | PAPILLEN VOR DEN                                                                                   | FÄRBUNG                                                                                                                                 | BEMERKUNGEN,                                                                                                                                                             |  |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº.        | DATUM                               | Diam.                                                                                   | Höhe                                                                                         | Velarläppchen<br>pro Oktant                                        | Breite                                                                           | Ostien<br>Breite                                                                   | Ober-<br>arm                                  | Unter-<br>arm                                                                   | SUBGENITALOSTIEN                                                                                   | FARBUNG                                                                                                                                 | ERHALTUNGSZUSTAND, etc.                                                                                                                                                  |  |
| 104        | Baai van<br>Batavia 1909            | 105<br>60                                                                               | 25<br>25                                                                                     | typisch<br>meist 8, auch 10                                        | 38<br>20                                                                         | 22<br>12                                                                           | 20<br>—                                       | 60<br>                                                                          | sehr variabel, nur<br>Zäpfchen                                                                     | grauviolett, violette Flecken am<br>Schirmrand und Mundarmen<br>graugelb                                                                | Mundarme leicht verletzt,<br>4 gespaltene Velarläppchen.                                                                                                                 |  |
| 105        | Batavia<br>1907                     | 103<br>90<br>75<br>70                                                                   | 38<br>25<br>30<br>25                                                                         | typisch<br>»<br>»                                                  | 45<br>50<br>38<br>35                                                             | 20<br>18<br>15<br>13                                                               | 15<br>12<br>15<br>10                          | 70<br>55<br>35<br>32                                                            | Muscheln klein, sehr variabel, Zäpfchen verästelt, fehlen auch gänzlich                            | graugelb  » » » mit violetten Flecken am Rande                                                                                          | 2 Jungfische<br>hochgewölbt, Mundarme fast ganz unter<br>Schirm verborgen.                                                                                               |  |
| 106        | Batavia<br>1907                     | 80                                                                                      | 25                                                                                           | 8                                                                  | 40                                                                               | 16                                                                                 | 15                                            | 35                                                                              | variabel                                                                                           | graugelb mit violetten Flecken am<br>Schirmrand                                                                                         |                                                                                                                                                                          |  |
| 107        | Batavia<br>1907                     | 65                                                                                      | 25                                                                                           | 8                                                                  |                                                                                  | <u> </u>                                                                           |                                               | _                                                                               | varia bel                                                                                          | graugelb mit violetten Flecken am<br>Schirmrand                                                                                         | beschädigt; starke unregelmässige Wuche-<br>rungen der Gallerte auf der Subumbrella.                                                                                     |  |
|            |                                     | 68<br>60<br>62<br>60<br>58<br>60                                                        | 30<br>32<br>31<br>25<br>30<br>33                                                             | typisch  y  9  typisch                                             | 22<br>22<br>25<br>18<br>22<br>23<br>24                                           | 18<br>11<br>12<br>12<br>12                                                         | 12<br>10<br>8<br>—<br>7<br>7                  | 32<br>12<br>14<br>—<br>21<br>15                                                 | variabel<br>keine<br>»<br>an Stelle des Zäpfchens<br>auch 2 Papillen<br>variabel<br>keine          | grauviolett<br>gelblichgrau<br>bläulich                                                                                                 | schöne Exemplare, vereinzelt an Mund-<br>armen oder Schirmrand beschädigt.                                                                                               |  |
| 108        | Tandjong<br>Priok<br>1906           | 55<br>56<br>55<br>48<br>46<br>43<br>35<br>83<br>90                                      | 35<br>34<br>25<br>25<br>27<br>20<br>13<br>38<br>40                                           | y<br>9<br>typisch<br>beschädigt<br>»<br>typisch<br>»               | 24<br>18<br>23<br>18<br>17<br>15<br>14<br>32<br>34                               | 9 6 — 13 — — 12 — — 10 — — 7 — — 16 — — 16 10 32                                   |                                               | -                                                                               | ohne Zäpfchen  " " "  Zäpfchen gross Muscheln klein, sehr variabel grosse Papillen Zahn sehr flach | bläulich, am Rande violetten Flecken  " " gelblich grau  " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                          | Papillen bei kleineren Formen<br>relativ gross.<br>bei 2 Exemplaren fehlen in einigen<br>Oktanten die einfachen Läppchen.                                                |  |
| 109        | Reede van<br>Cheribon 1908          | 60                                                                                      | 20                                                                                           | typisch                                                            | 23                                                                               | 12                                                                                 |                                               | _                                                                               | nur Zäpfchen                                                                                       | licht violett; verblasst                                                                                                                | Mundarme beschädigt.<br>auch 3 teilige Läppchen.                                                                                                                         |  |
| 110        | Baai van<br>Batavia<br>October 1912 | 85<br>70<br>70<br>70<br>68<br>65<br>80<br>80                                            | 38<br>38<br>32<br>37<br>35<br>30<br>30<br>35<br>47                                           | 12 oder 10<br>13 » 12<br>7 » 9<br>9 » 10<br>10 » 6<br>typisch<br>» | 35<br>30<br>30<br>25<br>27<br>28<br>32<br>30<br>45                               | 15<br>16<br>15<br>17<br>20<br>14<br>17<br>16<br>8                                  | 12<br>12<br>7<br>10<br>8<br>8<br>9<br>6       | 31<br>33<br>32!<br>32<br>35<br>35<br>35<br>38<br>40!                            | Zäpfchen meist gross,<br>Muscheln<br>klein oder fehlend                                            | meist weisslich oder gelblich grau<br>einzelne mit violetten Flecken am<br>Schirmrand; dort oft dunkler                                 | gut erhalten Exemplare, bei einigen Mund-<br>arme oder Schirmrand leicht beschädigt.<br>in 3 Fällen 3-teilige Läppchen.                                                  |  |
| 111        | Tandjong<br>Priok 1906              | 50                                                                                      | 28                                                                                           | 7, 8, 9, 10                                                        | 20                                                                               | 9                                                                                  | 5                                             | 20                                                                              | Nur das Zäpfchen                                                                                   | bläulich grau                                                                                                                           | Schirmrand sehr unregelmässig, per Oktant verschieden.                                                                                                                   |  |
| 112        | Baai van Bata-<br>via, Aug. 1907    | 70<br>80                                                                                | 30<br>38                                                                                     | typisch                                                            | 28<br>34                                                                         | 16<br>14                                                                           | 12<br>19                                      | 38<br>45                                                                        | Ein 2. kleiner Zahn<br>unter dem typischen                                                         | bläulich weisslich<br>Violette Flecken an Rand und Armen                                                                                |                                                                                                                                                                          |  |
| 113        | Baai van<br>Batavia<br>August. 1907 | 100<br>88<br>80<br>75<br>78<br>70<br>60<br>68<br>48<br>60<br>55<br>58<br>50<br>30<br>48 | 45<br>34<br>32<br>42<br>27<br>27<br>35<br>25<br>24<br>20<br>25<br>28<br>20<br>18<br>15<br>13 | typisch  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "                     | 35<br>35<br>25<br>225<br>24<br>20<br>24<br>20<br>17<br>15<br>18<br>16<br>10<br>9 | 20<br>18<br>13<br>12<br>15<br>13<br>12<br>12<br>10<br>13<br>8<br>13<br>9<br>8<br>6 | 15<br>10<br>15<br>8<br>13<br>10<br>5<br>7<br> | 55<br>35<br>35<br>42!<br>40<br>22<br>16<br>22<br>—————————————————————————————— | variabel  p  n  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p                                                    | weisslich bläulich mit lichten vio-<br>letten Flecken am Schirmrand<br>einige Exemplare gelblich bräun-<br>lich, bräunlich oder rötlich | meist gut erhaltene Exemplare Papillen sehr wechselnd in Form und Grösse, oft in verschiedenen Oktanten eines Exemplars ganz ungleich; Zahn meist gross, Muscheln klein. |  |
| 114        | Baai van Bata-<br>via, Aug. 1907    | 75                                                                                      | 40                                                                                           | 8, 9, 10                                                           | 32                                                                               | 11                                                                                 | _                                             | _                                                                               | typisch                                                                                            | rötlich bräunlich                                                                                                                       | Zahl der Randläppchen stark wechselnd                                                                                                                                    |  |
| 115        | Reede van Cheribon, Nov. 1908       | 50<br>100                                                                               | 15<br>18                                                                                     | typisch<br>8 (4 zwei geteilte)                                     | 23<br>40                                                                         | 10<br>20                                                                           | _                                             |                                                                                 | typisch<br>»                                                                                       | i bräunlich gelblich mit bräunlichen<br>Flecken                                                                                         | leicht beschädigt.                                                                                                                                                       |  |
| 116        | Baai van Bata-<br>via, Aug. 1907    | 48                                                                                      | 21                                                                                           | 8 (4 zwei geteilte)                                                | 17                                                                               | 22                                                                                 | -                                             | _                                                                               | typisch                                                                                            | weisslich bläulich                                                                                                                      | beschädigt                                                                                                                                                               |  |
| 117        | Tandjong Priok (Strand) 1909        | 40<br>35<br>20                                                                          | flach                                                                                        | typisch                                                            | 20<br>14<br>9                                                                    | 10<br>8<br>9                                                                       | 12<br>9<br>7                                  | 14<br>9<br>8                                                                    | nur mit Zäpichen                                                                                   | gelblich rosa                                                                                                                           | schöne jugendliche Exemplare                                                                                                                                             |  |
| 118        | Baai van<br>Batavia 1907            | vierz                                                                                   | ehn Exer                                                                                     | nplare von 20—40 n                                                 | om. Dure                                                                         | hmesser                                                                            | ; schön,                                      | jung, typ                                                                       | pisch, fast ganz unbeschäd                                                                         | igt; gelblich bräunlich, Rhopalien bräu                                                                                                 | nlich oder grünlich.                                                                                                                                                     |  |
| 119<br>120 | (Bernstein)<br>Morotai              | Zwei                                                                                    | alte sch                                                                                     | lecht erhaltene Exe                                                | mplare n                                                                         | ait Aufsc                                                                          | hrift: "(                                     | Crambesso                                                                       | ı juv. spec. indeterminabil                                                                        | is, Bernstein, Morotai", wurden nicht i                                                                                                 | näher untersucht.                                                                                                                                                        |  |
| 120a       | Reede van<br>Semarang<br>Sept. 1913 | 1 jur                                                                                   | iges Exer                                                                                    | nplar von ca. 10 mi                                                | n. Schiri                                                                        | ndurchm                                                                            | esser, in                                     | einem S                                                                         | chwarme von Mastigias al                                                                           | bipunctata.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |  |

# UEBERSICHTSTABELLE V.

LOBONEMOIDES ROBUSTUS spec. nov.

Maasse in mm.

| Nº. | FUNDORT<br>DATUM                      | Schirm-<br>durch-<br>messer | Arm-<br>scheibe<br>Durch-<br>messer | Maximal-<br>länge der<br>Velar-<br>läppchen ¹) | Zahl der<br>Velar-<br>läppchen 2) | Zahl<br>der<br>Rhopa-<br>lien | Exumbrale<br>Aus-<br>wüchse <sup>3</sup> ) | Breite der<br>Subgenital-<br>ostien | Breite der<br>Armsäulen | Breite des<br>falschen<br>Ostiums | Länge der<br>Mund-<br>arme *) | Papillen<br>vor dem<br>Subgenital<br>Ostium | Zahl der<br>Radiär-<br>canäle | GONADEN   | FARBUNG                          | REGENERATE                                      | ERHALTUNGSZUSTANI<br>SYMBIONTEN,<br>BEMERKUNGEN.                                                |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | Reede van<br>Semarang<br>August 1908  | 160                         | 70                                  | 55                                             | ?<br>(3—5)                        | 14                            | schlapp<br>20, 6                           | 30                                  | 13                      | 12                                | 105                           | 3, flach                                    | 32                            | unreif    | gelblich rosa                    |                                                 | Schirmrand beschädigt.                                                                          |
| 33  | Reede van<br>Passeroean<br>Jan. 1914  | 170                         | 75                                  | 60                                             | 54<br>(4)                         | 15                            | schlapp<br>15, 6                           | 38                                  | 18                      | 14                                | 110                           | 3, flach                                    | 32 (?)                        | unreif    | gelblich                         | _                                               | Schirmrand beschädigt. 1 Jungfisch.                                                             |
| 34  | Reede van<br>Passeroean<br>1914       | 172                         |                                     | 68                                             | ? (4)                             | 12                            | fester<br>30, 5—8                          | 40                                  | 11                      | 12                                | 110                           | 3, flach                                    | 29 (?)                        | unreif    | lichtrosa                        | _                                               | stark beschädigt. Endanhänge an den Mundarme bis 130 mm. lang! viele Jungfische und Crustaceen. |
| 35  | Reede van<br>Panaroekan<br>Sept. 1913 | 155                         | 70                                  | kurz, ohne<br>Endfaden                         | 48<br>(2—4)                       | 16                            | schlapp<br>80, 7                           | 41                                  | 9                       | 18                                | ± 60                          | 2, spitzig,<br>etwas verzweigt              | 32                            | unreif    | lichtrosa                        | 3 Rhopalien un-<br>mittelbar neben<br>einander  | schönes Exemplar,<br>Keine Fenster an den<br>Mundarmen, Crustaceen,<br>4 Jungfische.            |
|     | Reede van                             | 160                         | 63                                  | _                                              | ?                                 | ?                             | schlapp<br>80.                             | 32                                  | 9                       | 14                                | 60                            | 3, hoch                                     | 27 (?)                        | unreif    | gelblich                         | -                                               | beide Exemplare be-<br>schädigt. Papillen vor                                                   |
| 36  | Probolingo<br>6 Mei 1914              | 180                         | 60                                  | _                                              | (5)<br>?<br>(2, 4)                | 12?                           | 80, 9<br>fester<br>30, 9                   | 58                                  | 14                      | 13                                | 90, 123                       | 2, verästelt                                | 30                            | <b>x</b>  | gelblich rosa                    | -                                               | dem Subgenitalostium<br>stark verästelt, oft<br>kammförmig.<br>1 Jungfisch, Crustaceen.         |
|     | Oostkust van                          | 175                         | ± 76                                | 95 (!)                                         | 44<br>(3, 4)                      | 16                            | schlapp                                    | 40                                  | 21                      | 11—16                             | 110                           | 3, hoch                                     | 25                            |           | gelblich                         | 3 mal 2 Rhopa-                                  | sehr gut erhalten, Zapfen-<br>förmiger Auswuchs vor                                             |
| 37  | Java 1915                             | 185                         | 86 (!)                              | 55                                             | 57<br>(1—6)                       | 21                            | \$8 7                                      | 52                                  | 20                      | 8                                 | 80                            | 4, »                                        | 30                            | unreif    | rosa                             | lien unmittelbar<br>neben einander              | dem falschen Ostium.<br>Crustaceen.                                                             |
|     | Reede van                             | 206                         | 75                                  | sehr kurz,                                     | 54                                | 18                            | schlapp<br>20 10                           | 46                                  | 15                      | 15 tief                           | 100                           | 4, verzweigt                                | 32                            | halbreif  | leicht rot-                      | 3 mal 2 Rhopalien                               | Endanhänge der Mund-                                                                            |
| 38  | Probolingo<br>Juni 1909               | 200                         | 90                                  | ohne End-<br>faden                             | (4)<br>60<br>(4)                  | 15                            | 20 10<br>3<br>25 6                         | 55                                  | 20                      | 22 flach                          | 108, 130                      | 3, flach                                    | 30                            | •         | braun mit<br>bläulichen<br>Stich | unmittelbar neben<br>einander                   | n arme 3 kantige Pyra-<br>n miden, oft sehr unregel<br>mässig, gross<br>Schirmrand beschädigt.  |
| 39  | Tandjong Priok<br>1908                | 180                         | 80                                  | _                                              | ?                                 | _                             | schlapp<br>94 9                            | 55                                  | 22                      | 18 tief                           |                               | 2, flach                                    | 29                            |           | Muskeln<br>gelblich              | <del></del>                                     | stark beschädigt.<br>Mundarme abgerissen.<br>1 Crustacee.                                       |
| 40  | Panaroekan,                           | 320                         | 110                                 | 65                                             | ? (1, 4, 6)                       | 15                            | schlapp<br>50 15                           | <b>6</b> 5                          | 30                      | 28                                | 200                           | 0-2, flach                                  | 32                            |           | gelblich                         | 1 mal 2 Rhopalien<br>in einer Nische            | an beschädigter Stelle                                                                          |
| 40a | Tandjong Priok<br>18 Juli 1913        | 250                         | 90                                  | 92                                             | 46<br>(4)                         | 12                            | fester<br>801 14                           | <b>5</b> 6                          | 21                      | 15                                | 120                           | 3, 4, »                                     | 29                            |           | rosa.                            | ~                                               | Gabelung des Radiär-<br>canals.                                                                 |
|     |                                       | 260                         | 90                                  | kurz                                           | 53<br>(84)                        | 17                            | schlapp<br>34 10                           | <b>59</b>                           | 18                      | 21                                | 96—120                        | 2, flach                                    | 31                            | halbreif  | rostbraun                        | 0 Dl                                            | Endanhänge der Mund-                                                                            |
| 41  | Reede van<br>Probolingo               | 245                         | 80                                  | 43                                             | 53<br>(1-4)                       | 16                            | »<br>97 10                                 | 58                                  | 25                      | 12                                | 127                           | 2, »                                        | 34 (?)                        | •         | verfärbt<br>durch                | 2 Rhopalien un-<br>mittelbar neben-<br>einander | arme oft breit, plattge-<br>drückt. Radiärcanäle un-                                            |
|     | 1909                                  | 250                         | 55                                  | 45                                             | 39<br>(1, 4)                      | 11                            | 38 8                                       | 58                                  | 15—34 (!)               | 18                                | 103—1 <b>4</b> 5              | 2—3, hoch                                   | 20 (?)                        | fast reif | Eisenoxyd                        | emander                                         | regelmässig verzweigt,<br>anastomosenbildend.                                                   |
|     | Tandiong Prick                        | 195                         | 75                                  | -                                              | . 3                               | ?                             | schlapp                                    | 50                                  | 17                      | 10                                | -                             | 3, flach                                    | 27 (?)                        | _         | weisslich                        |                                                 | Schirmrand u. Mundarme<br>stark beschädigt.                                                     |
| 42  | Tandjong Priok<br>Januari 1914        | 260                         | 105                                 | kurz                                           | 60<br>(4)                         | 15                            |                                            | 80                                  | 15                      | 20                                |                               | 3, hoch                                     | 30                            | -         | gelblich                         |                                                 | Unregelmässigkeiten im<br>Anastomosennetz.                                                      |
| 43  | Semarang<br>1909                      | -                           | _                                   | _                                              | -                                 | _                             | fest<br>56 19                              | _                                   | _                       | _                                 | _                             | _                                           | _                             | _         | weisslich                        | -                                               | Bruchstück der Glocke;<br>Gallerte 35 mm. dick.<br>Auswüchse auffallend gross                   |
| 14  | Reede van<br>Cheribon                 | -                           | -                                   | _                                              | _                                 | _                             | -                                          |                                     | _                       | _                                 | <del></del>                   | _                                           | _                             | _         | _                                |                                                 | 1 losgerissener Anhang<br>der Mundarme 80 c.m.<br>lang aus dem Plankton.                        |

Mit dem Endfaden gemessen.
 (3-5) = Anzahl der Velarläppchen zwischen 2 Rhopalien.
 Die 1. Zahl = Länge; 2. Zahl = Breite am Fuss.
 Vom Centrum der Mundscheibe an gerechnet.

# UEBERSICHTSTABELLE VI.

RHOPILEMA HISPIDUM Vanhöffen.

| Nº. | fundort,                              | Höhe<br>der  | BREIT            | CKE             | Breite<br>der      |                 | ARME<br>Länge          | SCAPU   | LETTEN  | Breite<br>des   | Länge der<br>Peitschen- | FÄRBUNG                                                                      | ERHALTUNGSZUSTAND,                                            |  |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|     | DATUM                                 | Glocke       | contra-<br>hiert | expan-<br>diert | Genital-<br>ostien | Total-<br>länge | der<br>freien<br>Teile | Länge   | Breiţe  | Manu-<br>briums | förmigen<br>Anhänge     | TARBONG                                                                      | BEMERKUNGEN 1)                                                |  |
|     |                                       | 15<br>60     | 40<br>95         | 45<br>120       | 10<br>20           | 25<br>80        | 10<br>40               | 6<br>25 | 3<br>15 | 15<br>25        | 10<br>25                | Gonaden weisslich Saugkrausen rosa                                           | 2 Rhopalien nebeneinander.                                    |  |
| 90  | Baai van<br>Batavia 1910              | 40           | 90               | 110             | 16                 | 70              | 35                     | 20      | 12      | 22              | 20                      | Gonaden gelblich<br>Krausen rosa<br>Gonaden und Krausen                      | unregelm. Anastomosenbildung,<br>Gabelung.                    |  |
|     |                                       | 25           | 55               | 70              | 13                 | 50              | 30                     | 12      | 8       | 18              | 8                       | weisslich                                                                    | 1 Papille vor Genitalostium.                                  |  |
| 91  | Reede van<br>Semarang<br>Juli 1913    | 150          | 280              | 310             | 45                 | 200 !           | 80                     | 60      | 35      | 50              | 80 (!)                  | Gonaden gelblich<br>Krausen rosa                                             | lange Peitschenfilamente,<br>schönes Exemplar geschlechtsreif |  |
| 92  | Reede van<br>Cheribon<br>Nov. 1908    | 60           | 110              | 140             | 20                 | 90              | 55                     | 25      | 15      | 35              | 40                      | Gonaden und Krausen<br>weisslich<br>bräunliche Pusteln auf<br>der Exumbrella | 1 grosser Jungfisch.<br>schönes Exemplar.                     |  |
| 93  | Reede van<br>Semarang<br>October 1912 | 60           | 115              | 150             | 22                 | 110             | 60                     | 30      | 20      | 35              | 60                      | Gonaden weisslich<br>Krausen rosa                                            | Jungfische, 1 Brachyure,<br>unregelm. Anastomosenb.           |  |
| 94  | Reede van<br>Bandjar<br>Juli 1912     | 100          | 180              | 210             | 35                 | 180             | 80                     | 50      | 22      | 40              | 60—80 !                 | -                                                                            | rotbraun verfärbt infolge<br>Aufbewahrung in Metallgefäss.    |  |
|     | Reede van                             | 50           | 80               | 105             | 20                 | 70              | 35                     | 25      | 12      | 35              | 40                      | Gonaden und Krausen<br>rosa                                                  |                                                               |  |
| 95  | Semarang<br>Juni 1912                 | 75           | 120              | 145             | 25                 | <b>9</b> 0      | 45                     | 30      | 18      | <b>4</b> 5      | 30                      | bräunliche Pusteln auf<br>Exumbrella                                         | 2 grössere Jungfische.                                        |  |
| 96  | Reede van<br>Semarang 1907            | 65           | 130              | 160             | 25                 | 92              | 60                     | 32      | 20      | 28              | 70 !                    | Gonaden und Krausen<br>gelblich                                              | Regenerierte kleine Mundarme.<br>fast geschlechtsreif.        |  |
| 97  | Java's Oosthoek<br>1907               | flach        |                  | 75              | 12                 | 45              | 15                     | 7       | 5       | 18              | kurz                    | Gonaden und Krausen<br>gelblich rosa                                         | Ocellarläppchen stark divergierend.                           |  |
| 98  | Reede van<br>Semarang<br>October 1912 | 15<br>35 (!) | • 60             | 43<br>75        | 10<br>15           | 35<br>—         | 12<br>—                | 8<br>10 | 6<br>8  | 13<br>15        | kurz<br>—               | Gonaden und Krausen<br>gelblich rosa                                         | Mundarme leicht beschädigt.                                   |  |
| 99  | Reede van<br>Semarang<br>Jan. 1914    | 110 (!)      | 170              | 200             | 33                 | 120             | 70                     | 40      | 20      | 30              | 60                      | Gonaden und Krausen<br>weisslich rosa                                        | Jungfische, 1 Brachyure.<br>Schirmrand leicht beschädigt.     |  |
| 100 | Reede van<br>Semarang<br>Jan. 1914    | 20           | 40               | 65              | 12                 | 35              | 15                     | 10      | 6       | 12              | 20                      | Gonaden und Krausen<br>weisslich                                             | Ocellarläppchen divergierend.                                 |  |
| 101 | Java Zee<br>Haasnoot 1909             | 70           | 130              | 145             | 32                 | 70              | 30                     | 25      | 14      | 22              | 15                      | Gonaden und Krausen<br>weisslich                                             | Muskelarkaden<br>glashell.                                    |  |
| 102 | Semarang<br>Haasnoot 1910             | 70           | 130              | 145             | 28                 | 85              | 30                     | 25      | 17      | 21              | 40                      | Gonaden und Krausen<br>rosa                                                  | 1 Jungfisch<br>schönes Exemplar.                              |  |

<sup>1)</sup> Alle Maasse in mm. Mit Ausnahme der Fremplare N°. 101 und 102 stammen alle Medusen von P. Buitendijk.